

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Vet. Ger. III B. 367





•



### Rosmarin

ober

# die Shule des Lebeus.

Bierter Theil.

• • .

# Rosmarin

ober

# bie Shule bes Lebens.

Roman

von

Alexander Jung.

In fünf Theilen.

Dierter Cheil.



Zeipzig:

F. A. Brodhaus.

1862.

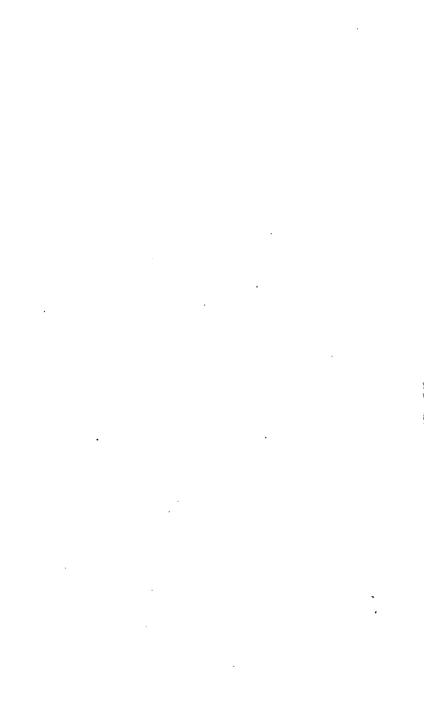

### Achtes Buch.

# Auf dem hohen Meere der Welt

ober

### die Redoute der Wirklichkeit.

Jeht, Paffagier, Kopf oben, Auf dem Berbede broben! Es geft die See fo hoch, Und Borficht nie betrog; Die neue ward die alte Belt, 'ne neue wieder sich erhellt, Nicht Inseln blos, ein Continent, Dest' Grenzen noch tein Schiffer tennt. Mosmatin's "Meiseshigzen".

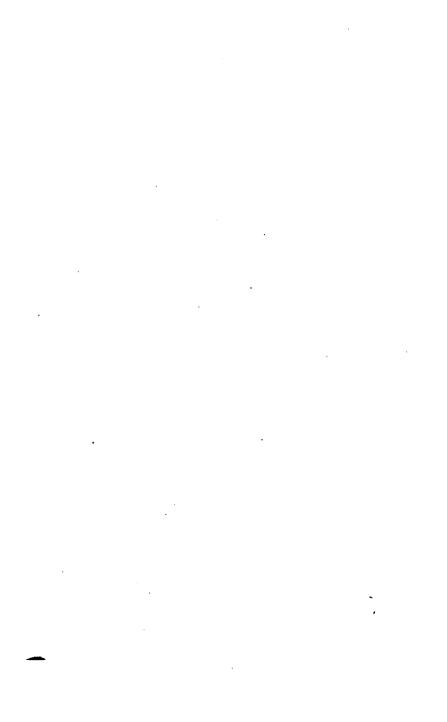

### Achtes Buch.

# Auf dem hohen Meere der Welt

ober

### die Redoute der Wirklichkeit.

Jest, Passagier, Kopf oben, Auf bem Berbede broben! Es geht die See so hoch, Und Borsicht nie betrog: Die neue ward die alte Welt, 'ne neue wieder sich erhelt, Richt Inseln blos, ein Continent, Dess' Grenzen noch tein Schiffer tennt.

• 

### 1. Baron Anckstein.

Dies Chepaar gefüllt mir febr, Er fpricht allons! fie führt baher! Nosmarin's "Aufzeichnungen".

Einige Jahre find vergangen. Wir finden unfern Freund bedeutend verändert; verändert in nicht wenigen seiner Lebensansichten, in seinen Berhältnissen zu andern, zu sich selbst, in seinen Kenntnissen, in seiner Handlungsund Lebensweise, in seinen Plänen für die Zukunft, und dennoch ist er in seinem innersten Wesen derselbe gesblieben.

Es war wirklich keine kleine Welt, in die er sich versetzt sah, und die er nun zu bewältigen hatte. Es war eine große, trotz aller Einsprache Mr. Johnson's. Bas unsern Freund leitete, und wodurch er sich orientirte, war etwas, was wir in diesem Roman schon öfter angebeutet haben, und noch öfter anssprechen werden, da es einen der Hauptnerven besselben bildet. Es war die Gewöhnung Rosmarin's, die ihm von früh an seine Natur gebot, das gemeine Geschehen vom unge-

meinen zu unterscheiben, alle Dinge, Personen und Ereignisse in ihrer Wirklichkeit scharf zu beobachten, klar sich zu vergegenwärtigen, aber sie auch stets in ihrer höhern, idealen Bedeu tung zu erfassen. Er nannte dieses Bersahren, die Erhebung ins Intelligible, und Lord Elphenstone wie alle seine Anhänger, deren einem wir sogleich hier begegnen, sasten und beobachteten denselben Gesichtspunkt fürs Leben, und befanden sich wohl dabei. —

Bas find boch wir Menschen! rief Rosmarin oft Wenn wir uns nur als bas nehmen, mas ber Schein uns auflegt, und mas uns bann auch zu blogen Erscheinungen macht, bie im Momente ichon wieber babin find, bann fieht es Mäglich mit uns aus, wie mit bem. was überhaupt Erifteng ift. Der Schein, bas Meukere mag einen groken Reiz haben, aber wir burfen uns nie bei ihm aufhalten. Er verfälicht bas Wefen. Bir haben une in unfern mobernen Buftanden fo febr baran gewöhnt, jeben nur barnach zu beurtheilen, mas er für einen Stand bekleibet, und fo auch in ber That nach bem, mas er für ein Rleib trägt. Bas ift er? fragt ber Philister, auch ber gebilbete, und meint sicher nicht ben innern Charafter. Der Rod macht in ber Welt leiber ben Mann, und ich fete hingn, auch bas Alfo bas Rleid foll mafigebend fein! Auch ber Rorper ift ein folches Rleid, auch bie Physiognomie gebort zu biesem Rleibe. Freilich scheint immer etwas von bem Befen hindurch. Benn wir aber foweit geben wie wir boch meistens thun -, uns nur nach folchem Meußern ein Seelenbild von biefem ober jenem ju machen,

fo treffen wir ihn felbft fast nie. Sollten einmal vor unfern Augen alle bie Gullen fallen, bie Amt, Rang, Umgebung, Anjug, Rorperbeichaffenheit ben Geelen auflegen, fo würben wir erstaunen, in welch einer gang anbern Gefellichaft von Berfonen wir une befanden, ale bie ift, welche unfere tägliche Gewöhnung an Meuferlichkeiten und Ehrenbezeigungen uns portäuscht. Babrlich, bie Birtlichteit felbft ift eine Reboute, bie auf ber ichnellen Fahrt unfere Lebensschiffes unternom= men wirb, welche babei auch ihre fehr poetifche Seite bat. Webe aber bem, ber blos Maste ift, ober an ber Daste bes andern ichon Genuge findet, an bem, mas biefer in ber äußern Belt bebentet! Wir muffen baber burch bas Mastenfpiel, welches Nothwendigteit, Bufall und Laune fo vielen an bie Sand geben, mahrend bie Beffern mit bem Rleibe fich in Ginflang feten, hindurdbringen, um ben mahren, ben emigen Gewinn und nicht allein den Genuf von ber Reboute zu haben.

Begründet genug ist sicher jener Ausruf Rosmarin's. Wir sollten nicht blos der Menschenkenntniß wegen bemüht sein, jeden Augenblick des Daseins im Lichte der Ivaalwelt zu betrachten, wir sollten es vor allem desphalb thun, weil jeder Moment die Offenbarung eines Höhern als wir selbst ist. Von diesem Zusammensein einer höhern Wirklichkeit mit der historischen werden wir sogleich auch deshalb Gebrauch machen, weil das überhaupt der Poesie zusteht, und ihr eigentliches Wesen kund gibt. Der Dichter soll nie die blose Wirklichkeit beleuchten, abschreiben. Wissen wir denn genau, was wir an dieser haben, wenn wir uns nicht irgendwie auch

in das Sonnencentrum versetzen? Wie man wol zu Zeiten den Mond betrachtet, wenn er zur Hälfte erst mit Licht erfüllt ist, und wie man dann bei aufgeregter Phantasie auf seiner dunkeln, nur matt vom Erdlicht beschienenen Seite umschweist, jetzt über die Grenzscheide in die helle Sphäre tritt, die aber auch nur dämmershaft ist, sodaß man sich auf die Sonne besinnt, welche auch diesen Schein wirft, und in der man allein deutlich zu lesen vermag: so treten wir jetzt in einen Theil unsers Romans, welcher die Wirklichteit zum Theil sehen läßt, aber noch dicht genug vom Mondduste der Boesie erfüllt ist, um den Helden dieses Romans weiter zu bringen, und doch vieles aus der Wirklichseit im Lichte der Sonne erkennen zu lassen.

Bir befinden uns in der vorliegenden Geschichte in einer Periode, beren Borgange in einer großen, deutschen Restidenz von so weitreichendem Einflusse sind, daß sie unser heutiges Zeitalter herbeiführen helsen. Aber wir geben zunächst wieder an der Hand unsers Freundes fort, und lassen ihn selbst sprechen, indem wir es ihm anvertrauen, was er verschweigen, was er uns mittheilen will, um zu seiner Gegenwart zu gelangen.

Eines meiner ersten Geschäfte in ber Residenz war, mein Absteigequartier zu verlassen, und mir eine feste Wohnung zu besorgen. Sie wurde gefunden, und gab mir sogleich tund, daß die verschiedensten Richtungen jest an mich herankommen würden. Mein Wirth war ein Mystiker und Theosoph zugleich, der seine Leinweberei aufgegeben hatte, eifrig den Jakob Böhme las, den er aber nicht verstand, und daher Arndt's wahres Christen-

thum vorzog, freilich um seine eigenen Meinungen babei geltend zu machen. Herrn Müller war es sehr erwünscht, in mir einen jungen Theologen — als ber ich nun balb immatriculirt sein sollte — in seiner Nähe zu haben, schon um mit einigem Stolz ihm sagen zu können, daß die Herren vom Studio am wenigsten wüßten, wie es sich mit Gott und dem Menschen eigentlich verhalte, daß vielmehr innere Erfahrungen, daß besondere Erleuchtung, wie er, Herr Müller, sich deren zu rühmen habe, dazu gehörten, um das Dasein zu verstehen. Herr Müller eröffnete mir sogleich, daß er wöchentlich ein Conventikel bei sich sehe, das zwar nur ein Candidat leite, aber ein würdiger, ein erweckter. Ich würde doch mit dabei sein. Ich lehnte zunächst alles ab, da ich erst meine Einrichtungen zu treffen gebächte.

Ich eilte am folgenden Tage meine Empfehlungen abzugeben, und zwar an Baron Kuckstein, an Gräfin Phyllis, und war auf beide Persönlichkeiten nicht wenig gespannt. Ich hatte meine Toilette auss sanberste gemacht, ging am schönsten aller Herbstmorgen aus, um den Haupttheil der Residenz in Augenschein zu nehmen, bis zu dessen Grenze ich erst gebrungen war.

Kaum hatte ich eine Brude überschritten, auf ber eine treffliche Reiterstatue mich sogleich für die Kunft stimmte, was sahen meine Augen! Ein grandioses Stück Mittelalter, in welchem das königliche Schloß vor allem imponirte, ragte über einen Platz hinaus, ber, sowie ich um die Ede bog, mir Reuzeit und Griechenland nebst römischen Structuren zugleich eröffnete. Hier fand meine Zusammenschau aller Zeiten, wie ich sie liebe, eine rechte

Genugthuung. Denn bies architektonische Ensemble, bas sich vor mir und an beiben Seiten zu Straffen aufschloß, beren Ausgänge gar nicht abzusehen waren, gewährte bennoch eine entzückenbe Harmonie.

Indem ich aufs neue über einen großen Blat fchritt - wie benn bie Raume bier nirgend gefpart maren, um bie berrlichften Bauwerte fo erft recht zur Wirtung au bringen -, erblicte ich vor mir, in einer weiten Langenausbehnung, eine breite Strafe aus lauter Balaften, mit einer Doppelallee von Linden gefdmildt, bie fich bis an ein ftattliches Thor hin erstreckten, welches bie köftliche Berfpective folok. Links bezeichnete man mir bie Wohnung bes Rönigs, bie, im bescheibenften Stil, mehr ben Charafter eines Brivathaufes hatte, mogegen rechts, neben einer Bache, ein Balais mit feinen mächtigen Seitenflügeln ragte, bei bem mir bas Berg foling, als ich hörte, bag es bie Universität fei. 3ch brang aber, ohne mich ferner aufzuhalten, burch eine ber Lindenalleen vormarts, fab lints und rechts in Strafen binein, bie wie Riefenbeden eines Bauferparts in reinfter Symmetrie hinunterliefen, und orientirte mich, um bie Nummer bes Palastes zu finden, ben einer meiner Empfehlungsbriefe mir als ben Sit bes Baron Rudftein angab.

Schon stand ich vor bem schönen Portal. Ein Portier, in Hellblau mit weißen Schnüren, mit einer Barenmütze, nebst Commandostab, bejahte meine Frage, ob ich auf rechter Fährte sei. Ich schritt breite Marmorstufen hinauf, und zog an einer Glode. Man öffnete. Es ging wieder eine Treppe hinauf. Ein Bebienter melbete,

nachdem ich meine Karte abgegeben hatte. Es bauerte einige Minuten. Der Abgeschickte kam und bemerkte, ich möchte nur eintreten, es würde dem Freiherrn eine Chre sein. Im zweiten Saale würde ich die Herrschaft treffen.

Bereits im ersten der Säle dewegte ich mich auf einem ungewohnten Boden. Es war ein so glattes, spiegelblantes Getäsel, daß ich in demselben überall mich selbst aber wie ein Schreckbild sah, und auszugleiten besorzte. Es liegt in dieser Besorzniß, wenn wir uns einem Großen nähern, eine tiese Symbolik, denn wie viel komut hier oft auf die Geschicklichkeit an, mit der wir uns vor dem Falle zu bewahren wissen. Und doch, mir war gleich wieder so leicht zu Muthe. Glaubte ich doch zu Lord Elphenstone zu gelangen. Ich klopfte, hörte ein rasches "Herein!" und staunte nicht wenig, in welcher Stellung, Beschäftigung ich den Freiherrn sand, der sicher einer der wundersamsten Menschen war.

Schon die Ausmöblirtheit des Saales — an dem mir sogleich bemerklich wurde, daß man die Schwelle desselchen abgetragen hatte — gab mir ein nicht gewöhnsliches Räthsel auf. Aber auch außerdem glandte ich in der Registratur eines Rathhauses zu sein, wol gar in der des Dogen von Benedig. Hohe Repositorien stellten sich mir auf allen Seiten vor Augen. Theils waren sie leer, größtentheils jedoch mit Acten gefüllt, deren massenslete, größtentheils jedoch mit Acten gefüllt, deren massenslete, größtentheils jedoch mit Acten gefüllt, deren massenslete, dasse sich auch auf der Erde, auf Tischen und Stühlen breiteten. Am Boden standen zahllose Bledzstäften, von denen eine andere Section, links an der Handtwand, bereits in die Fächer der Regale geschoben war. Was mir aber das Seltsamste däuchte: menschens

leer war ber ganze Saal, nur rechts nach ber Fensterfronte zu, hoch oben auf einem Tritt, verweilte ein
schlanker Herr, mit einem grauen Staubmantel bekleibet;
er las in einem Document und rief mir zu, ohne sich
erst umzukehren, mit einer sehr muntern gebildeten Stimme:
Gut, daß Sie kommen, ich erwarte, und kenne Sie schon
lange, ohne Sie noch gesehen zu haben.

Jett brehte er sich, indem er das Schriftstid in einen der Blechkaften warf, mit der lebhaftesten Schnel-ligkeit um, machte mit Gewandtheit eine rapide Bewesung über einige Stufen, und sprang — wobei ich erschraft, daß er fehltreten könnte — über die andern mit einem Bogensatze weg, stand vor mir, und reichte mir seine Rechte.

Wahrlich, trotz bes Mantels, eine fclanke, chevalereske Figur, ein geniales Künstlergesicht, ein problematischer Ropf auf breite, Platonische Schultern gesetzt. Alles aber auch war Leben, Schnelligkeit an bieser Gestalt. Man mußte aufpassen, um biesen blitzeschwind
hinkliegenden Worten folgen zu können. —

Sie da find — fagte ober vielmehr ftürmte er — groß, so groß, wie ich Sie mir immer gedacht habe, von meiner Größe; nein, Sie überragen mich, und ich werbe von Ihnen vortheilen. — Ich wollte etwas Berbindliches erwidern. Er ließ es nicht und rief: Allons! Sie müßten mich, hätten Sie noch nichts von mir gehört, für einen Actenstöberer, einen Kanzeleirath halten, ober gar für einen Gewürzkrämer, der ich nicht bin. Wirklich aber bringe ich eben die edelsten, feinsten Aromatika in diese Schubläden und Lädchen, Gewürze des

Seistes, Alles acta eruditorum. Doch — was macht ber Großschammeister berselben, was macht Elphenstone? — Er sendet die herzlichsten Grüße, Herr Baron. — Allons, tituliren Sie mich nie! Es ist hier zu Lande zwar noch zeitgemäß, jedoch es ist Zeitverlust mit Liteln verbunden. In England kennt man das nicht, denn der Engländer hat keine Zeit. Setzen wir uns, Freund meines Freundes. — Er zog mich neben sich aufs Sopha. Ich siberreichte den Brief des Lords. Auchtein erbrach ihn mit Hastigkeit, und, obwol das Schreiben Seiten zählen mochte, hatte er es in einigen Minuten gelesen, verschlungen. —

Grofe Seele, rief er faft leibenschaftlich, bu allein feblft uns bier! Rosmarin, feste er bingu, ich befite langft bie genquefte Austunft über Sie, ich tenne 3br Leben, vieles Niebergeschriebene aus Ihrer Feber. Dich werben Sie fonell forthaben, benn ich bin fonell im Bekenntniß, Gie etwas bebachtfam barin; ich bin fcnelllebig, Sie etwas fcwerlebig, fo ergangen wir einanber, und werben trefflich mitfammen gebeiben! Gie werben hier also Theologie studiren, fuhr er fort, und nichts anberes barüber vernachläffigen. Seben Sie au. baf ein tüchtiger, ein um alle Schäte bes Beiftes bemubter Beamter aus Ihnen wirb, ober gar teiner, bevor Sie jene zum Opfer bringen sollten. Allons! sprubelte er weiter, fetze ich Sie fcnell, mehr als Sie bereits erfuhren, von meinem Berankommen und meiner jetigen Stellung in Renntnig. 3ch habe an verschiedenen Uni= verfitäten Stubien gemacht, viele ganber gefeben und wollte mich bier in ber biplomatischen Carrière befestigen.

Schon hatte ich mich attachirt, ba lerne ich Elphenftone Bir leben une ineinander ein, finden une gueinander berufen, ftromen unfere Seelen gegenfeite aus. Bas? rief er eines Tags, mit bem Ungeftum feines Stockschungfenwetters. Sie wollen Ministerrath ober gar Bremierminister werben in einer Beit, in ber bie meiften Staaten erft noch in ber Organisation begriffen find? Bas? Ich räume Ihnen ein, daß ber Staat, in bem Sie leben, ber cultivirtefte aller bestehenben ift; aber feben Sie zu, bag Sie bennoch nicht mit Ihren Ueberzeugungen, Ihren vielseitigen Intereffen und bem Beftebenben in Conflict gerathen. Wer wie Gie und ich bentt, ber muß ben Hebel gang wo anbers anfeten, um bas Seinige bagu beigutragen, bag bie Zeiten anbers, beffer werben. - Rurg, biefes und viele andere Befprache, die fich baran fnupften, brachten in mir ben Entschluß zur Reife, meine Beamtenposition einstweilen aufzugeben, und im Sinne bes Lords hier eine Wirtfamteit ju beginnen, Die ichon weitumfaffenbe Dimenfionen hat. Sie fennen, Rosmarin, Elphenftone's Grund-Er erwartet eine große Beranberung bes Staats und ber Rirche ju Gunften beiber von ber Literatur. Freilich muß fich biefe felbst erft anbern, hauten, lautern, metamorphofiren, eine Wiebergeburt erfahren. Unfer Freund will bie Literatur zu einer freien, wohlorganisirten Institution erhoben wiffen, die bem Staat und ber Rirche in die Sand arbeitet, die es babin bringt, baf in ber Wiffenschaft wie in ber Runft ber Diplomatie bas moralifche Princip bas unverlepliche fei, und überall ben Ausschlag gebe, baf in ber Rirche nun endlich ber

Glaube mit bem Wiffen, bas Rationale mit bem Irrationalen in Einklang komme. Und recht hat er, wenn bie moberne Salbbeit, wenn ber Biberfpruch, bie Beuchelei. ber Kanatismus, die überall uns entgegenschreien, wenn bas Siechthum bes heutigen Zeitalters aufhören foll. Bas verfteben wol die meiften unter Literatur? Richt mabr, einen langen Ratalog von Schriften, ein Biicherrefervoir, um fich baraus zu mahlen zu faber Unterbaltung, einiger Belehrung, auch wol zu matter Erbanung? Bie verhielten fich bis babin bie Gefdlechter gur Bucherwelt, in ber unenbliche Schape niebergelegt find? Bie fteht ber Dann ju feinem Amte, und weiß bennoch aus bem literarischen Gebiete fich Rahrung und Erquidung ju holen? Wie steht bas Weib zur Wirthschaft, und vermag bennoch auch die Dekonomie bes Geiftes trefflich zu verwalten? Und baf ich bie bier vor allem einschlagenben Fragen aufwerfe: wie viel barf ber Schriftsteller ben Lefern und Leferinnen von heute allen Ernftes ober and im Scherzhaften bieten, um noch gewürdigt, verftanben, nun gar genoffen zu werben? Und welcher Beschaffenheit find so viele von benen, bie unter bem Ramen Autoren ihre Waare jährlich auf ben Büchermarkt, wo möglich zweimal, bringen? Dag es anbers werbe. Freund, von Grund aus anders, baran arbeiten wir bier unferer zweie nicht blos, nein unferer viele für Männlein und Weiblein. Allons, Rosmarin, rief Rudftein, wir haben feine Zeit ju verlieren! Gie hörten icon von unferer Gefellichaft ber Artabier, beren Reifter vom Stuble fein anderer als Lord Elphen = ftone ift. Diese Arkabier -

In bem Augenblide (indem ich nicht wenig frappirt war, und es nun noch mehr werben follte) borten wir einen bellen Glodenklang, ber forttonte, und zu meinem nicht geringen Erstaunen immer naber mogte. 3ch fab. als aulte es einen Sput, fcheu mich um. Die boben. einander gegenüberliegenden Flügelthüren ainaen im Moment auf, wie von Geifterhand gerückt, und beutlich borte ich zu gleicher Zeit links fort andere Thuren einer langen Reihe von Galen ebenfalls geöffnet werben. 3ch blickte meinen Gönner an. Er fab febr veranfigt barein. faft ale ergobe er fich an meiner Beifterfurcht; auch bemertte ich noch eine anbere fleine Schabenfreube in feinem fonft fo wohlwollenben, braven Gefichte. -

Meine Frau tommt, rief ber Baron, fie macht ibre Bormittagsspazierfahrt, ober vielmehr sie fährt in bie Bibliothel. - Ich fragte mich innerlich, ob ich ober mein Begenmann von Sinnen gekommen mare. -Da rollte nun gar vor meinen Augen, und Klingelte por meinen Ohren ein Bägelchen ohne Bferbe berein, vor beffen Deichsel zwei prachtig ichillernbe Pfauenftatuetten, ber Natur aufe anmuthigste abgelauscht, rabfolagend jogen, und bennoch nur ich ein bar jogen. Binten fant ein artiger Joden auf, ber aber lebenbig war. In bem Gefährte felbst faß eine Dame, bie mich, fowie ich ihrer ansichtig wurde, burch ihre zauberische Schönheit entzudte. Es lag in biefer Physiognomie etwas Slawisches; Stirn jeboch, Auge, Rase, Mund, Rinn, jedes hatte griechischen Ausbruck. Diefen erhöhte noch ein Bewand, von bellenischem Schnitt, von gruper Farbe. Man hat vielen Misbrauch mit Junonischen

Gestalten getrieben, diese jedoch war wirklich eine slawischgriechische Here. Die Göttin, der ich meinen Diener machte, war sichtlich einen Angenblick verlegen, da sie in ihrer Ansahrt auf einer Draissne, welche sie leicht, wie eine Weberin, mit dem einen der Füßchen treten mochte, bei ihrem Manne keinen Besuch vermuthet hatte, indessen, sie besaß zu viel Welt, um nicht sogleich wieder vrientirt zu sein. —

Allons, Rathinta, rief Rudftein, indem ihr Bagelden bielt, bu, meine Frau, wirst unserm lang' erwarteten Rosmarin wie ein Kind vorkommen, welches an bem Bagengebimmel feine bergliche Freude bat; jedoch wandte er sich zu mir - sie hat nun einmal oft ihre poetischen Liebhabereien, Anwandelungen, und bann ift fie wirklich etwas kindisch, wie alle Dichter es find, ungeachtet fie mich an Rlugheit bebeutend übertrifft. -Schnell alfo, erwiberte Rathinta mit ber freundlichften Stimme, die in einem zierlichen Deutsch boch etwas ruffifden Anflug, jumal in ber unbeutschen Bortftellung hatte, fcnell gut wieder gemacht bie Beleidigung! Run aber, lieber Mann, bu bei bem herrn auch entschuldigen wirst mich, ba Rinder in ihrer Unmundigkeit selbst sich vertheibigen nicht können. - Bnabige Frau, ftotterte ich. es bedarf so wenig ber Entschuldigung, daß ich Ihre Erfindung vielmehr gang allerliebst, gang artig finde. -Rur laft mir, fiel Rudftein ins Wort, fo viel wie möglich aftes Steife, alle Titulatur und Formalität, und nennt euch recht balb und recht hubich : Rathinta und Rosmarin. — Der Liebling Elphenftone's, bemerkte Rathinka, beibes verbient und erlaubt. Aber, mich entschuldige jest,

Mann! — Nun feben Sie, Rosmarin, Die Sache ift Meine Frau ift ebenso schnellfertig und schnellfunig wie ich. Gie ift eine Mufterwirthin, tommt auch jett aus ber Direction ber Speifekammer und Ruche, bann ist fie aber auch auf Biicher und awar auf Manufcripte wie verfessen. Alle biefe Actenftoge find nämlich Sanbidriften, Die noch bes Drude barren. Meine Frau versah hier oft, mir zur Gulfe, artabische Dienste. Sie fprang, lebhaft wie fie ift, um es mir auch barin aleich zu thun, eines schönen Tags von obigem Tritt, nicht aber fo geschickt wie ich, und fiehe ba, fie brach fich ben rechten Fuß, ber in ber Beilung begriffen ift, indeffen noch nicht gangbar. - Aber bas Glodengeläute! rief unruhig Kathinta. — Ja, hören Sie, Rosmarin, fie hat im Bette keine Rube, fie braucht Motion, fie verlangt nach ber Bibliothet, und fo fährt fie gern Tags mehremal bin und ber, ber und bin. Gie ift Ruffin von Geburt, liebt ihr Baterland ichwarmerifc, und wie fie schon in ihrer Jugend, ich fage Jugend, die Draifine mit Geschick lenkte, fo barf natürlich auch bas Nationalgeläute nicht fehlen, wie benn in Rufland, vielleicht wiffen Sie es, alles im Sommer und Winter mit Gloden fahrt. - Alfo in meiner Jugend! rief Rathinta etwas gereizt. Wie artig und geschickt zu verbeden, und auch boch wieder zu verrathen er weiß, daß um mich er warb, um Baterftelle ju vertreten bei mir; fo weit wir find an Jahren auseinander! - Wahr ift es, lachte ber Bemahl, fie jest achtzehn, ich, Schwabe von Beburt, vierzig, und also mündig, aber glücklicher, feliger nie ein Baar (inbem er ihre Sand fufte) hier auf

Erben! - Steige ich aus; bilf, Mann, mir! rief fie. - Ich wollte ihr ben Arm bieten. - Bebute. Rosmarin. binberte mich ber Baron; Gie wollen gewiß nicht, bag fie ihre Lage, ihre Tagesordnung verlaffen folle. — Rumal ich beute, warf ich bazwischen, nur kurz in meiner Aufwartung fein barf. - But, bleibe fo ich benn; boch etwas noch, erwiderte Rathinia, in fo lieber Gefellschaft. wie ich bin. Denn bu nicht mir genügt haft, lieber Manu, in beiner Schutzeb'. Mein Baterland, meine Borliebe für Gloden ich muß felbst vertheibigen, motiviren. - Boren Sie bie Schwarmerin, rief Rudftein, ich bore fie auch fo gern, obwol fie bann immer tein Enbe zu finden weiß. - Sie verbinden mich unendlich. verehrtefte Freundin, bemertte ich. - Ja - ließ Rathinta fich vernehmen, inbem fie fich in ihrem Bagelchen faft aufrichtete -: nach Rukland kommen Sie, nach St.-Beterburg, nach Mostau, im Sommer, vor allem aber im Binter, und Gie follen Bunber und Bunberftabt feben, mas ich Ihnen fag'! Mh, Beterburg, Beterburg! Es gibt nur ein Beterburg! Wollen Gie im Blang, in ber Blute ber Schönheit erbliden fo einziger Stadt, tommen Sie im Winter, wo möglich in einer Mondnacht! Sie glauben im Monde zu fein, fo filberprächtig alles, fo teine Atmosphäre, und boch voll Leben, voll Geschöpf', die ihr früher nie feben baben konnt in euern biden Nebeln. Bas begen Leut' für Borftellung von Rufland, von Beterburg? Ralt? Ja febr, falt, daß es brennt, im Winter ift; aber so behagt es Ruffen. Stürzt er fich, Ruffe, voll Wonn' aus feinem tropischen Sommer in Jung, Rosmarin. IV.

biese eifige Winterzone, wie es labt ibn, aus bieser wieber in ein fiebendes Bab zu werfen fich. Rufland, mein Berr, lieber Rosmarin, ift ein in ben Binter übersetter, italienischer Sommer, mit iconften, eingemachten Frucht' und feurigen Weinen bes Gubens bagn noch; Peterburg ift ein aus Schneezuder und Manbel canbirtes Rom, ig Athen, nur in Umfehr, in anbre Extrem! Rufland und Griechenland verwandter find, als man ba glaubt, laffen Sie nur hundert Jahr' noch vergehn. Ruffen wir baben griechisch Religion nicht umsonft; boren Gie? Da flingt bas Griechifch glodenhell fcon an! Aber auf Beterburg gurud. Gine fortwährenbe Beibnachtausstellung im Binter, ober, wollen Sie lieber, ein Carneval ohn' End' bis Oftern! Berfen uns wir in eine Schlitten, groß und warm wie eine gebeigt' Stub'. Allerliebste Pferbe bas! Bugefahren auf eine Rud! Rutfder mit langem Bart gibt feinen Bfiff, fie ftebn; er Belde Berfpecti= pfeift wieber, fle rennen. Er fahrt. ven eröffnen sich! Alles grandios bas! Alles, fage ich Ihnen, weihnachtlich wie aus Margipan! Die berrlichen Balais, auch fle find vom Winter überzudert und boch meift transparent; Farben, grun, weiß, roth, blan, violett ichimmern babinter burch vom Smaragb. Marmor. Borphyr, Jaspis, Granit. Die Baume, bangen fie alle voll Zuderwert, alle voll Bonbons, daß es Luft eine ift; bie Conne gunbet taufend Wachelichte in ihnen an; jeber Aft ist eines. Run sind wir auf ber Eis-Arena ber Newa; Wetter! Bettrennen, Wettfahrten. Links, rechts Solittidublaufen in ben zierlichften Bewegungen. Gin Gewilht - und boch blitfdnell im Ausweichen, im Biu-

fdiefen - aller Stanb', aller Boller, aller Raffen, in eleganteften Monturen, im modifchften Belgwert, Bobel vom feinften. Fürften, Fürftinnen mit ihrer Snite. Garben, Stabsoffigiere, Land = , Seecabetten , Rauflent'. Civilbeamte, auch fie in einer Unzahl Uniformen: Dataren, Rofaden, Mongolen, Ticherteffen, Ralmuden, Bafdfiren, Chinefen, Berfer, Turten, Mobren, Deutiche, Sollander, Frangofen, Italiener, Englander, Bolen, Amerikaner. Bon Seiten, beiben, ber Duais ber brangen bie prächtigsten Balaft'. In ber Mitte ber Gisbabn, blant wie bie blauen Quabern bes Marmors ber Rewaufer, ein Beer fliegt von Schlittenequipagen auf und gurnd. Sind wir nun auf bem Corfo bes ruffiiden Rom angefommen. Dier ift ruffifches Carneval, bier in aller Glang. Alt, Jung, Bornehm, Gering wilbe Luft hat ergriffen. Mann, Beib wie toll! Tobt. raft, Aberkugelt alles fic. Werfen fie einander mit Soneeballen nicht blos, überfturgen fich in tollem Uebermuth mit gangen Lavinen, und schütteln mit bergigem Laden ab, was fie haben empfangen, wie man fich in Rom mit Confetti, ober, in Ermangelung, mit Gipstugelchen wirft, und ben Buber abstäubt. Nun, wir paffiren eine Gebirgeregion von fünftlichen Gieberg'. -

Allons, rief Aucstein, hier muß ich ein Bort mit brein sprechen. Auch mit unferer Berbindung ging es schnell. Zuerft sab ich fie als Schlittschuhläuserin — ein ganzes Fräuleinpenstonat hatte die holdesten Tänzerinnen auf Stahl aus ber haft gelassen —, nach einigen Tagen schon war sie mir verlobt, und ich glaubte hin-

auf zu ben Göttern zu fahren, als ich mit ihr binunterfcof von einem ber bochften Rutschberge. - Und bann, Rudftein, wir schaufelten uns. Wiffen Sie. Lieber manbte fie fich zu mir - fo ein ruffifcher Schautel ein mahres Glüdfpiel ift, finnreicher als beutscher Schautelbant. Laffen Sie, bitte ich, beschreiben fich, Ginziger! Gin Balten, feben Gie, quer bin gelegt über einen nicht zu boben Gisberg. Linker, rechter Banb hangen Gipe. Jeber ift eine lebendige Bagichal'. Man bat fich placirt. fteigt ber eine, andrer finft; jeto biefer bebt fich, jener fährt nieder. Was ich Ihnen, fag', so ein rufsischer Wonneschautel eine Gludsmage ift, Bechsel bes Geschicks wie im Leben; pompos! Am fcbnften aber boch, wenn Liebende fich in Mitte begegnen, in einem Moment in gleicher Linie fteben, und fich ins treue Ang' fchauen, ach, wie bamals ich bir! - Da borten wir, Rathinfa, bie porbei flingenben Gloden wie Simmelsfpbaren! -Ja mohl, Gloden, lieber Herr! Nun bin ich bei meiner Thema erft. Rein Nation, versichre Ihnen, folche Gloden hat als wie ba Ruffen. Es ift, wie wenn ber Segen ruffifcher Bergwert' fo melobifchen Metallftrom aus fich entlaßt. Die Gloden Ruflands klingen nicht, nein, fingen fie, und zwar profane wie beilige. Go bie ber Schlitten, fo bie ber Wagen, ber Boft, ber Sauspforten. ber Domeftiten, ber Berrichaft. 3d finb' es bebeutfam fo, bag in meiner Beimat ber Rurier, ber Boftillon, eben wie ber Priefter, ber Bope, mit einer Glod' erscheint, Boten ber Erb' und himmels, uns an Ueberirbifches zu mahnen. Schon wenn in Beterburg bie Gloden berfingen vom beiligen Ifaat, von Unfer Lieben

Frauen von Rafan, von Beter Baul, ift es, fage ich Ihnen, ein Bungenreben bimmlischer Wefen. Run aber find aar in Mostau wir! Wenn von baber ber große Dcean fammtlicher Gloden anftromt, vom Rreml ber, von ben Taufenben von Rirchen, Ravellen, Rloftern, ftimmen bann alle ju einem Oratorium jufammen, bag barteftem Menich Berg weich wird, und bebt er, und weiß er, daß es einen Gott gibt, und möchte ju 36m! Rur eine, eine ber Gloden fcweigt jest, und fdweigt foon lang', und hat nur einmal im Leben gefungen, benten Sie, einmal! Aber wie? Gin Archimanbrit eraublt in Chronit feiner. Boren Gie! Als bie große Glod' bes Rremle, bie größte ganger Erb', nach unfaglichem Anftrengung ber Bauleut' aufgerichtet bing, alles Dhr war ba, was fie von oben erzählen wol würb'. Der Ränftler felbst wußt' nicht noch, wie fich Ton ausnehmen mußt'. Die Baumeifter fcutteln alle bie Ropf; toune ein' Gefahr baraus entfteben, raunen fich in ben Der Rreml, ber bem Boben, in bem er wurzelt, gebietet, unter einem Erbbeben zu manten nicht, beute er war von allen Seiten geftütt, um allem Unglud gu beugen vor. Regimenter find in und außer Kirche poftirt. Bilben Barrière. Das Boll ftrömt zu. nen Köpf baben entblökt fich. Jest, jest auf Trommel= wirhel zieht man zum erften mal was? Die Glod' bes beiligen Rremlin, größte ber Welt. Was hört man, weit, breit? Der himmel geöffnet bat fich. Alles fallt auf Rnie, Golbaten auch. Bort man Ton bes Jungften Gerichts. Bofe ichreien Entfeten. Guten entlocht ber Rung' bes Metalls Thranen ber Entzudung. Aber -

ber Rreml bröhnt, ernittert, wantt; es fcwettert. es bonnert, es platt. Salt, ruft man, balt! - Go fcweigt fie. Riefenglod', im Du, um nie, nie wieber au fprech'. Erft Bungfter Tag ihren Bung' lofen wirb, wenn auch fie, bie beilige Gangerin, aufersteht, und alle Materie zu Licht idmilat. Man unterfucht. Alle Fenfter ber Rirch' pur caput. pur entemei, meithin ber Balaft'. Die Glafer erfleren. mar' Glas zu unrein gewesen, als bag folde Ton batt' aushalten tonnen; batt' reine Ton ber Glod' fie alle caput gefungen. - Go erzählt jener fromme Briefter. 3d hab' ihn gefehen, mein Berr, ben allgewaltigen Glodenhut, wie er jest zu ebner Erb' baliegt, eine Stadt fich unter ihm bergen fonnt'. Die Detallfeel' ber Glod' ift gefund, aber, aber man bat ibr bas Sprechen unterfagt, nicht einmal memento wori erlanbt. weil Körper bes Kremlin nicht ausbalt, wie man einem Bruftfranten Sprechen verbietet. Bollen Gie mir, Die ich Ruffin bin, meine Borlieb' für Gloden verbenten Auch bie bier, an meinem Bagelchen, flingt. finat mir mein Baterland vor. Sor' ich ihren golbenen Ton. bin ich nach Beterburg entrudt, febe, wie fich eine zweite Goldtuppel, ber Mond, auf Goldtuppel ber 3factfirche fest. Liebe ich Ihren Schiller fo, weil er fich alfo hat auf Glode verftanben. Ja, hatte beenbet Schiller feinen "Demetrius", ficher hatt' er ben Bauber geübt, bie grofe Glode bes Rremlin fprechen ju machen noch einmal. Doch - auf Wieberfebn, mein Berr! -

Ich wollte ber holben Schwätzerin meine Spmpathien kund geben, aber ber Joden pfiff, die Pfanen schlugen ihr prächtiges Rad, und meine grazisfe und doch is naturfrische Slawen-Juno flog auf und banan. ---

Allons! was fagen Sie, Freund, fprach Rudftein. indem er mich beim Arm nahm, und nach ber Bforte bes nachften Saals geleitete, ju einem folchen Batris tismus? - 3d ehre ihn bodlich, und fühle mit biefem Enthufiasmus für Rubland eine farte Uebereinftimmung. wie ich benn noch jeber Rationalität ihre Reize abgewann. 3ch babe in meinen Anabenjahren, bei Belegenbeit ber Großen Armee Rapoleon's, bie Frangofen bewundert, boch auch ihre ichwache Seite entging mir nicht, und fo war ich benn recht empfänglich geworben für bas nicht minber Eigenthumliche, naturfrifc Unangebrochene ber Ruffen. Beim Borüberzuge ihrer Regimenter, ihrer bamals zum Theil noch bunt, in regulären und irregulären Trubben, erscheinenben Streitfrafte. wußte ich nicht, wie mir ju Ginne warb, ale ich ihren Bollegefang, ber im einfachen Golo begann, mit bem wundervollsten Chor folog, in mein Ohr bringen borte. Belde Rartheit bes Gefühls, welche Wehmuth füßefter Molltone erklang aus biefen energischen Organen, ans ber Bruft biefer aum Theil noch uncivilifirten aber madern Männer! -

Allons! rief Kuckftein, auch hierin gefallen Sie mir! weine Frau wird Sie superbe finden. Sie sind, Ros-warin, reif, in die Gesellschaft der Arladier eingeführt zu werden. Die Deutschen, und nur die Deutschen, verstehen sich auf alle Böller. — Er wies über die Eingaugsthür hin. Mir glänzte in goldenen Buchstaben der Schriftzug entgegen: "Saal der Arladier." — So-

lange wir, suhr mein Mentor fort, nicht bahin gelangen, jebe Nationalität in ihrer Eigenart anzuerkennen, jeder noch eine Zukunft zuzutrauen, jedem Bolke, von dem, was wir haben, mitzutheilen, von ihm anzunehmen, so lange wird es nicht besser auf Erden, und wir sind dann auch nicht im Stande, das Individuum hoch, sehr hoch anzuschlagen. Ich erkenne unter uns Heutigen so oft noch die Neinlichkeit, den Neid, die Undulbsamkeit in Betress fremder Nationalität, wie ich dasselbe in Beziehung auf die Individuen wahrnehme. Allons, das muß anders werden! Und da wären wir also wieder bei den Arkadiern angesommen, wo wir eben anlangten, als meine Fran heranklingelte. — Ich gestehe Ihnen meine Erwartung, bemerkte ich, obwol ich manches schon von Elphenstone vernahm. —

Kudstein trat mit mir in ben Saal. Gine Raumlichteit von ben schönsten Berhältnissen ber Architektur
umfing uns. Links erhob sich eine zehnsache Reihe amphitheatralischer Size, die einen Halbeirens bilbeten,
und beinahe die Hälfte ber mächtigen Dertlichkeit füllten.
Gerabeaus war eine lange Tribune hergerichtet, hinter
uns besgleichen; rechts an der Mitte der Band, welche
Statuen schmudten, dem Amphitheater gegenüber, erhob
sich ein Ratheber, das über alle Size hinausragte.

Allons! begann Ruckftein. Wie unverantwortlich geben so viele Menschen mit ber Zeit um; fie üben an ihr einen Tobtschlag, für ben es noch keine Strafe gibt. Wie fabe sind die meisten unserer Gesellschaften, und boch welche Erfrischung, Erquidung, Ermuthigung könnte bie gute Gesellschaft bem einzelnen bieten, um seine Einfamteit fpater boppelt fruchtbar zu machen! Bir befinden uns bier, lieber Freund, an bem Orte, von bem Sie alfo fcon gebort haben, wo bas gefaet wirb, mas Elphenstone für bie Butunft ber Literatur erziehen will. Die Gefellichaft, aus Mannern bestehenb, welche fich bier allwochentlich unter meinem Borfit einmal versammelt, gablt Mitglieber aus allen gebilbeten Rationen ber Erbe, aber bie Deutschen geben ben Ton an und bebaupten ihn. Die Deutschen bilben bie Dehrzahl, und wir nehmen auch nur folde auf, welche vorzugsweise für Deutschland und seine Literatur Interesse haben. Bir erschweren bie Aufnahme aukerorbentlich. ber Mitglieber muß in beutscher Sprache irgendwie productiv fein. Auch wird bier nur beutsch gesprochen. Rur folde bilben von jenen eine Ausnahme, bie in ber Rritif fich bebeutenb zeigen. Babrent bie Brobucenten bier bas Amphitheater einnehmen, figen bie Rrititer brüben, links und rechts, auf ben Tribunen. Der, welder ein Broduct - es muß ftets ein eigenes fein mitantheilen, ober einen freien Bortrag ju halten bat, besteigt bas Ratheber. Auf ber Tribune hinter uns nehmen bie Eingelabenen - bie Mitglieber burgen für fie - ihren Blat. Allons, Sie feben, Rosmarin, bier ift bie Literatur lebendig vertreten in Schriftstellern, in Rrititern, in Bublitum. Rach ben Bortragen fcreitet ein und anderer Kritiker ein. Auch Stimmen aus bem Bublitum find frei gegeben. Dann beginnt eine Debatte. Der Brafibent entscheibet, mas fofort aufgenommen ober einer nochmaligen Ueberarbeitung. Feile unterworfen, mas abgelehnt werben foll. Die Manuscripte,

bie in eine jener feuerfesten Riften gelangen, find ein für allemal burd. Aber unfere Scribenten geizen nicht barnach, fogleich gebruckt zu werben. Wir find nicht vom Berlage abhängig. Auch bat unfere Gefellichaft bebeutenbe Gelbfonbs. Wir bilben eine Dacht, Die ans fich felbit erftartt und vorruden wirb, wenn bie Stunbe geschlagen bat, baf bie Literatur ihre Gelbftanbigfeit erobern foll. Bieles Rabere erfahren Gie fünftig, erfabren Sie vielleicht icon nachstens bei Grafin Bbullis. Sie burfen ber ausgezeichneten Dame noch feinen Befuch machen, ba fie leiber ichen feit langerer Reit trank ift. Sobald fie genesen, fete ich Sie bavon in Reuntnift. Sie fprechen ohnehin recht balb bei uns vor. 3ch gebe Ihnen bann ein Billet an bie Grafin mit. 3ch muß nach einer balben Stunde jum Minifter, und babe Ihnen, mein Freund, nur noch folgendes Bichtige anzubeuten. - Bor allem, Baron, wegen ber Aufnahme in bie Gefellschaft ber Artabier. — Beeilen Gie bas nicht, Rosmarin; Die Zeit ift ohnehin nabe. Befonbers aber biefes! Laffen Sie fich noch beute immatriculiren. Theilen Sie Ihre Beit wohl ein. In mir finden Sie in allem Ihren Freund, Ihren Berather! Die Univerfitat bat gegenwärtig ausgezeichnete Lehrer. Die eigenthumlichften burften Barmenibes, Abelard, Berr von Saveaur - ber bistorische Jurift - und allerbings noch mehrere aubere fein. Doch bavon ein ander mal. Allons, Rosmarin! Bon Grafin Phyllis, Elphenftone's Schwefter, fei Ihnen noch gefagt, bag fie ficher eine ber mertwürdigsten Beiblichkeiten bes Jahrhunderts ift. Gie ftebt bier jett als Frau einer Gesellschaft ber Artabie-

rinnen por, die mit meiner Glite nicht übel rivaliftren. und fagar vielleicht miteinanber fich noch vermählen. Sie feben: wir bilben fomit auch zwei Beirathebureang. Grafin Bhollis arbeitet auferbem, im Ginne ibres großen Brubers, an ber Bufunft ber beutschen Literatur ur Bermählung mit ber englischen. Die Grafin ift Englanderin, miffen Sie. Ihr jur Seite befindet fic ein zweiter Bruber, unter bem Ramen Lord Bullerbogg, eines ber bebeutsamsten Originale, bie ich je tennen gelernt babe, burch und burch ebel, wie bie Grafin, fein, Beltmann, und boch von ben tiefften Intereffen bes Beiftes erfüllt. Das eigenthumliche Gefcwifterpaar lebte früher in London. Sie unter bem Ramen einer Labb Bilbemare. Beibe haben bort ihre Diffion aufs gladlichfte beenbet. Unb, benten Gie fich, welche Miffion! Sie ftanben einer Matrofentaverne vor, und machten biefe ungeledten Gisbaren, ruben Balroffe, Seehunde, Sai= wie Balfische von Matrofen, bie ihren Borter und ihr Bhisty mit sammt ben Flaschen verschludt batten, allmählich zu Menfchen, zu ebeln Denfchen. Beibe Gefdwifter wirften unermubet. Gie fingen mit bem Gemährenlaffen bes Trinkens an, bann banbigten fie ben brutalen Saufermabnfinn, festen bie beulenben Flüche ber Kerle in gefittete Rebe um, turz, verwanbelten biefe Bestien, Meerteufel, bie in ber Solle fur ju nichtsnutige Taugenichtse erflärt worben maren, sans façon in Menfchen, bie fich ihrer neu gewonnenen Burbe Babrlich, die großartigfte Correction, bewufit murben. ber grandiofeste Mäßigkeitsverein, ber je fein Bert geübt hat. Doch - allons, ich muß fort! -

Der Baron brüdte meine Sand und verließ mich; ich aber ftand noch lange ganz verblüfft ba, als war' ich umgekehrt aus einem Menschen, der früher Befinnung gehabt hatte, nun selbst in einen Seerobben verwandelt worden.

## 2. Ber Student.

Sagt, was ihr wollt, der echte Musensohn Jog eins der schönften aller Erdenlose, Es ladt die Weisdeit ihn, sein Kame schon Jum Arfger weihei ihn der Dichterrose; In Musensohn, sei beines Ramens werth, Mit freier Seele sollt du denken, dichten, Und selbst dein größter Lehrer, der dich lehrt, Darf nicht auf seine Lehre dich verhflichten. Ins Kosmarin's "Akademischen Erinnerungen".

Es ist ein großer Borzug bes gegenwärtigen Zeitalters, bei bessen Beginn wir in ber vorliegenden Geschichte eben angelangt sind, daß man dem weiblichen Geschlechte nicht blos mit all der Anerkennung entgegenkommt, die ihm gebührt, sondern daß es sich diese Anerkennung auch selbstthätig erworden hat. Die edlern Frauen sollen und wollen von keinem Interesse des Geistes mehr ausgeschlossen sein. Sie wollen und verstehen sogar Spaß und Humor. Man gebe ihnen solche nur. Und das ist völlig in der Ordnung, durch welche allein die Zukunst der Menschheit gesichert wird. So darf ich wol annehmen, daß meine Leserinnen unserm Helben auch ba gern folgen werben, wo er biejenigen Fragen wieber aufnimmt, welche bie eigentlichen Lebens-fragen für jeben Menschen sein sollten.

Bewift ift es, bak fich unter feinem anbern Boffe bas Stubententhum zu einer fo fconen Blute entwidelt, bak es nirgend so berrliche Fruchte getragen bat, wie unter ben Deutschen. Die beutsche Universität ift ein Institut einzig in seiner Art. Andere ganber baben es in folder Bollftanbigfeit erft auf ihren Boben verpflangt, felten baffelbe Gebeiben erlebt. Dennoch bat es auch in Deutschland nicht an Ausartungen gefehlt. Der beutfche Student bat bie Freiheit, welche ihm von feinen Borvorbern angestammt ift, nicht felten gemisbraucht. Er bat fich oft in bem Grabe bem Familienleben, ber feinern Geselligkeit entfrembet, als er früher bamit vermachfen mar. Der bentiche Mufenfohn hat häufig vergeffen, bag bie Dufen, von benen er fich fcbreibt, weibliche Wefen find, bie jene Anmuth, Beiterfeit, jene Gurhythmie ber gangen Existeng besiten, um milbe gu gebieten, ohne welche bas Menichenleben ftets ber Gefahr ber Extreme ausgesett ift, und bann auch barum tommt, bie reifften Fruchte bes Wiffens zu brechen, ju genieffen. Worin bat es feinen Grund, bak auf bas Beib ber Cavalier, ber Militar im allgemeinen mehr Unziehungefraft ansübt als ber Stubent? Richt bles barin, baff jener eine glangenbere Angenfeite bietet, bag ber Offigier fcon Beamter ift, fonbern barin, bag ber Stubent fic oft barin gefiel, aller Sitte ben Ruden zu fehren, bann aber auch wieder in ben Gegenfat zu fallen, um mit einem Gedenthum ju renommiren, welches feinem mabren

Berufe, nicht blos ein Staats- fonbern ein Beltbarger ber Civilifation ju werben, fonurftrade entgegenftebt. Selbst ber febr frube Befuch ber Universität bat fein Disliches. Tüchtigen Docenten auf bem Ratheber muß es barum ju thun fein, nicht Stinglinge por fich ju haben, bie taum ben Anabenjahren, bem Schulerthum entwachfen find, fonbern auch folde, bie in bem Jungling faft icon ben Mann abnen laffen. Jünglinge, welche in ernfter, aber auch freifinniger und felbftanbiger Beife bie Schape bes Geiftes, bie ihnen geboten werben, aufnehmen, fobak ihr ganger Menich baran betheiligt ift, um felbft zu prufen, und neben bem realen Fach, bas jur Anstellung führt, ftets and jenes ibeali= iche Biel vor Mugen ju haben, welches ben Briefter ber Religion, ber Biffenschaft, ber Runft im eminenteften Sinne erzieht, ber fich aber bennoch nie - und ware er als Ratholit für ben Briefterftanb bestimmt - ben Umgang mit gebilbeten Frauen, ben feinern Ton ber Gefelligkeit entgehen läßt. Hielte fich bas Leben bes Studenten in biefen angebeuteten Grenzen, fo borte all= mählich auf ber befannte Gegensat von Philister und Rufenfohn - ber oft felbst wieber jener ift -, fo nahmen fte ab, minbeftens an Rahl, bie verbauerten Beiftlichen, bie vermaterialifirten Mergte, bie vertnöcherten Bhilologen, die im Rangleiftil fprechenden und ichreibenben Juriften; bie Staatsmanner, bie nur am Actentische groß geworben finb; bie Philosophen, benen ber Dinge Urfprung fehr gleichgultig ift; bie Schriftsteller, welche für Geld Lob ober Tabel unter bie Breffe bringen.

Dag unfer Belb fich gern in guter Gefellichaft

bewegte, mit ansgezeichneten Frauen Umgang pflog, wir kennen es bereits an ihm, und werben es ferner erkunden. Das Terrain der Universität, auf der er sich besaud, war ohnehin solcher Art, daß der Studirende leicht auch in gewählte Cirkel kommen konnte. Wie verhielt es sich aber mit den Studien?

-Rosmarin ergählt in feinen Bapieren, wie folgt:

Der Seerobbe, in ben ich mich am Ende bes voris gen Rapitels, burch bie Ergabling bes madern Barons. fast verwandelt fab, war nun boch wieber in einen Menichen auf festem Boben gurud erhöht worben, und noch bazu in einen nicht ganz unpolirten, akabemischen Bürger. Diefer Stubent bilbete freilich in manchem Betracht, wenn auch nicht eine Abart, boch eine Anomalie mit ben meiften feiner Commilitonen. Unb boch begegneten ihm in ber gewaltigen Frequenz besagter Sochicule Aehnliche an Jahren, fogar Beiftesverwandte im Streben, wenn auch allerbings fein Armin. ich hier alles vorfant, batte ich wieber von Glud zu Wie vollständig war an biefer Dufenftatte bie Wiffenschaft, Die Runft vertreten, in welcher Ueberfülle in ber Resibeng bas Leben! Es tamen so viele Richtungen fast gleichzeitig an mich beran, bag ich anfangs nicht wußte, welche ich ablehnen, welcher mich bingeben follte.

Wie waren benn überhaupt bie Zeichen ber Zeit und bes Orts?

Eigentlich fehr verhängnifvoll und boch außerst interessant. Männer von weit reichenbem historischen Blid, von bebeutenbem Spürfinn ahnten eine Ratastrophe. Audstein fagte eines Tags zu mir: Allons, lieber Stubiofus, errathen Sie, mas Elphenstone unter anberm mir fcbreibt? Er ift, wie Sie wiffen, bisweilen ein fleiner Swebenborgianer, ba ber groke Elphenftone lettern nie gang neben fich auftommen laft. Des Lorbs Brief ift voller Weiffagungen, und noch nie hat er mir falich prophezeit. Er fcreibt: Baffen Gie auf, wir erbalten eine neue Revolution in Frankreich. Sie ift por ber Thur. Die Bourbons behaupten fich nicht. Ziemlich gleichzeitig wird in ber Literatur Dentschlands eine von iener Bewegung meift unabhängige Garung entfteben. 3d febe fcon bie Borboten bavon in gewiffen Schriftftellern. Richt alle haben sich an bem Tifche ber lite= rarischen Restauration fatt gegeffen, fodaß fie nichts anberes mehr wollen. Im Gegentheil, gewiffe fraftige. warmblutige, reichbegabte Raturen, wenn auch bier und ba etwas übermuthig, werben in einem neuen Sturm und Drange vielem, mas bisher gegolten hat, ben Rrieg erflären, und die beffern von ihnen werden mit bloker Rritit fich auch nicht begnugen, fonbern mit frifden Broductionen beranruden. Mit bem Jahre 1830. verlaffen Sie fich barauf, beginnt biefe Regung. werben in Deutschland einen reichen Frühling ber Lyrik Während bas Epos und Drama querft bebeutend gurudbleiben, burften tuchtige Romane und Rovellen une bafür entschäbigen; wir werben auch in Deutschland freiere Berfaffungen erhalten; bie Cenfur wird fallen, und, mas die Wiffenschaft betrifft, fo wird bie Philosophie gerade jest, an Ihrem Orte, burch Jung, Rosmarin. IV.

ibren berühmten Bauptvertreter einen Enthusiasmus ohne gleichen bervorrufen, ber aber nur in einzelnen echt ift, in ben Maffen ale Moberaufd wieber verraucht, auch wol manches Unbeil ftiftet. Dann wird bie Bhilasophie unter ben Deutschen wie ausgelöscht fein, lange ichlummern, und erst schwer wieber auffommen, mahrent bie Naturmiffenschaften, begleitet von einem Sprühregen neuer Enthedungen, bie Beit befruchten, freilich auch in ben tollften Materialismus ausarten laffen, unter bem bann bas Aufguftwaffer fich anfett, feinen Abflug bat, und nun materialistische Infusionethierchen und anderes Ungeziefer aller Art entstehen. Die Gelbftanbigfeit ber Literatur aber wirb, trop alles beffen und ungeachtet bes Schreies übergläubiger Beloten, an Sicherheit und Ausbreitung gewinnen. Sie wird fich mit bem Jahre 1859 - bem hundertjährigen Geburtefefte Schiller's um biefen herrlichen Benius confolibiren, jum Bebeiben einer größern Ginheit beutscher Nation, beutscher Schrift= fteller; fie wird im nachften Jahre icon ben Chrenftanb beutscher Autoren im Speciellern befestigen, bis bann allmählich auch ber Ibealismus, ber in ber nächsten Zeit einen harten Stand hat, wieber zu feiner vollen Blitte bervorschießt, und endlich, mit bem Beginne bes neuen Jahrhunderts 1901, die beutsche Literatur in ein nie geabntes Stabium einrückt. -

So sprach und berichtete Kudstein. Brüfte ich nach biefer Mittheilung bes Barons bie Zeichen ber Zeit, fo kounte ich Elphenstone's Scharfblick nur bewundern.

Unterbeffen ruftete ich mich zu meinen Studien, und erneuerte in mir ben Entschluf, nach allen Richtungen

hin das Leben kennen zu lernen, scharf zu beobachten, und aus allem meine eigene Ueberzeugung hinüber zu retten, fürs Intelligible zu gewinnen.

Dieselben Männer, die mir Auckein bereits genannt hatte, Parmenides und Abelard, schienen auch mir an ber Universität die bedeutendsten zu sein, ja sie übten einen Einfluß ans, unter dem die ganze Restdenz wie verzandert war. Der erstere wirkte mehr auf Männer und auf den Staat, der letztere saft mehr auf Frauen und auf die Kirche, indem er auch als Kanzelredner höchst geseiert wurde. Das Ministerium war freisinus im ebelsten Sinne, im Gewährenlassen, Freigeben wie in positiven Anordnungen.

Barmenibes, ber Bhilosoph, einer ber urfprünglichften, von allem Gangbaren abweichendsten Geister — wir werben ihn perfonlich fogleich tennen lernen -, burch und burch gerade, bieber, redlich, von bem erfüllt, was und wie er lehrte, hatte bamals die Philosophie fogar zum Tagegefprache unter allen Stanben und Befchlechtern gemacht, batte felbst mit feiner Ausbrucksweise fo febr bie Atmosphäre erfüllt, wie es wol taum zur Reit bes Sotrates in Athen gewesen sein durfte. Parmenibes batte sozufagen und ohne es zu beabsichtigen, ein Net über bie Refibenz gespannt, in welches große und Heine Bifche hineinschwammen. Ich entbedte auch einige ver= bumene, und nannte fie in ber Stille faule. biefer Fische zappelten, und wollten wieder hinaus; es ging aber nicht. Andere hielten gang ftille, fühlten fich gang behaglich, ober entließen vielleicht vor Angst im Ret einen Laich, aus bem wieber abnliche Fischen hervorkamen. Kurz, es hedte nach ber Möglichteit, und ber kundige Liebhaber konnte für die Naturgeschichte menschlicher Seelen die ergöhlichten Wahrnehmungen machen. Beobachter, die außerhalb des Nepes standen, führten mitunter boshafte Reden, in deren scharfen Bointen die Residenzer sogar den Parisern nichts nachgaben. Sie sagten unter andern, jenes Netz habe Löcher; die Gefangenen seien nur zu dumm, sie zu sinden; es sei ein Trugnetz, bessen Maschen, dei Lichte desehen, sehr grob seien und gar nicht stichhaltig auf die Länge. An dem viertletzten Stichworte möchte man beinahe den so großen Abelard erkennen, der den Ausbruck "stichhaltig" liebte, und ein eifriger Gegner des Philosophen war, der das Netz seiner Dialektik so erfolgreich und boch ohne Rebenzwecke zu flechten verstand.

Mich aber brängte es, voll höchster Spannung, ibn selber zu sehen, zu hören, über ben ich schon so vieles vernommen hatte.

Es war ein Abend im Spätherbst. Die eben erst eingeführten Gasssammen, die eine Menge Reugieriger auf die Straße zogen, ledten um sich, als verkündeten auch sie mit ihren Zungen die neue Zeit, die schon im Anrücken begriffen war. Ich trat in den größten der Hörfäle. Alles hell erleuchtet. An 1200 Zuhörer haben sich versammelt. Richt blos Studenten, nein, Militärund Civilbeamte, Professoren sogar sieht man. Auch tatholische Geistliche machen sich an der Tonsur kenntlich. Man vernimmt Franzosen, Bolen, Russen, Griechen, Italiener, Engländer, Amerikaner. Noch ist das Kastheber unbesetzt. Ich sinde glüdlicherweise einen leeren

Blat an der Ede der erften Bant, auch ein Tintenfaß, um etwaige Notigen aufzuschreiben.

Da öffnet fich bie Thur. Gin Mann fdreitet ins Rimmer, ber faft gebüdt einbergebt, ber fich mabrend bes Banges mit bem Blid in ben Boben wie einbohrt. als suche er etwas ba unter ber Erbe. Ob er wol weiß, ftricte barauf reflectirt, bag bier 1200 Menichen feiner barren? Rein. Er weiß es vielleicht aus amtlicher Gewohnheit, aber er weiß von teiner Rummer biefes Anbitoriums, von feinem Studiofus ber Bhilologie, Medicin, Sing, Rung, von feinem Collegen, ber ibn ju boren für eine Ehre balt, von feinem Sof- und Beheimrath, ja, er mußte felbst von feinem Bringen etwas, im Fall einer hier fein follte. Go geht er vertieft, als fei er oben vollig abwefend, und fuche bas Besen aller Dinge nur da uuten, bei ben Untern. Uebrigens follte man ben Mann nach feinem Meugern für gar feinen Philosophen halten. Man konnte eber meinen, ein ehrfamer, folichter Burgermeifter von Rurn= berg fei er, fo einer ber guten, alten Reit, ber eben gu Rathhause geht, um beute eine fehr beitlige Sache abanwickeln. Auch ftect binten richtig ein langer Actenftof aus ber Tafche eines schimmelgrunen Leibrods, ber mit feinen Deffingtnöpfen allenfalls am Anfange bes 18. Jahrhunderts Mobe gewesen sein könnte. modischer ift bas lange Nankinggehänge, bas nachläffig über ben Stiefeln mitfdlottert.

Da setzt sich berselbe Mann auf bas Ratheber. Er hustet sehr troden. Wird er also auch sprechen? Inbem er aber sitzt, seinen Actenstoß hervorholt, eine große

:

ŧ

1

ì

1

ŧ

i

ŧ

Silberbose öffnet, und nicht eben zierlich, boch eine um fo gewaltigere Brife nimmt, blidt er noch einige Augenblide por fich bin, und wir feben einen Ropf, himmel, ber lobnt icon einem Bilbhauer. Wer biefes Baupt vertennt, ber verftebt fich nicht auf Schabellebre. Germanifch= antit ift er jebenfalls, biefer Ropf, jumal antit biefes -vielleicht im Schweife bes Dentens - wie naß geworbene Baar. Und boch kaum im Schweife. Rein, Diefelben Saare mogen einft in ber Jugend bes Mannes, wie Somarmer eines Feuerwerts, genjal in bie Bbbe gegangen sein (auch fagt man ja: bie haare fteben ibm zu Berge); jest aber hat ber Mann im Bellenfchlage bes Dentens fich felbft und auch jene milben Schwarmer abgefühlt, baf fie meeresfeucht berunterhangen, und auch ber gefentte Ropf und alle feine Theile ftellen fic bar gleich ber Draperie, welche bie Bilbner ihren Statuen, wie naffe Gewänder, aulegen, bamit bie Formen ber Mustulatur fo beutlicher bervortreten. Diefer Ropf ift burchaus normal, b. h. ber eines ausgeprägten, geraben Mannes und Charafters. Alles brudt benfelben Totalgeift begrifflicher Rlarbeit aus, ein Bertieftfein ins Allgemeine, faft, mochte man fagen, ins Beltall, obne an irgenbeinem Inbivibuellen ju haften. Dennoch treten Gutmuthigfeit, Bieberfeit, Rube, unter allen Umftanben, als die vorherrschenden Büge an ihm bervor, und wir find gespannt, welche Tone bies Sprachorgan ausftoffen, biefe Beltfphare erflingen laffen werbe.

Er schidt einen husten voraus, jest in gewaltsamen Stößen, der eher einen eisigen als warmen Lebensausbrud hat, der fich anhört, als zerschlage ein Schiff erft bie Eisschoffen, um sich im Bolarmeer Bahn zu brechen. Seltsam, er beginnt im völliger Ungenirtheit mit bem Borte ber Consequenz, mit bem man sonst einen Bortrag nicht leicht anzusangen pslegt, mit bem Ausbruck: Also. Er brängt sich mühsam und savirend immer noch wie durch Eisklumpen hindurch.

Alfo, meine Berren, fpricht ber wunderbare Dann (th erftaunte nicht wenig fiber biefe subjective objective Boflichfeitebezeichnung, und hatte fie ihm, bem an bas mnachft unperfonliche Weltbing Bingegebenen taum jugetraut), alfo, meine Berren, bas Absolute, also --barf nicht gefaßt werben als biefe bloße Ibentität von Ibealem und Realem, als maren bies alfo feine Seiten. So vom Abfoluten fprechen, mare tabios; es ift ber Ansbruck berer, bie beruntergefallen find in bas proinare Construiren, in Dies und in Das, in bas Diese und in bas Jene, in bas Berüber und Hinüber, und fic bann wieber ebenfo willfürlich hinaufgefdwungen haben alfo in bie Anschauung, als mare fie bas ohne Procef Fix und Fertige, bas Absolute wie aus ber Fauft. Solche Anschauung alfo ift wieber bas Leere, ift reines Richts, ift alfo fteril. Das Abfolnte, meine Berren, barf also hier am Anfange noch gar nicht beducirt werben; es ift erst bas Ende bes Anfangs, und wenn allerbings bas Resultirenbe, boch auch bas freilich überall Brafente im Spftem.

Ein neuer Husten-Eisbrang quetschte ben Segler zur Seite; nun aber war er frei, er rausperte sich auch nicht mehr. Es ging jest mit feinem Gebankensprach-schiff in ben unermeßlichen Ocean hinaus, ja es ging

biefes Schiff jest fo fonell, baf man fich foon ben Tropen zu nähern meinte. Zwar wurde mir fast unbeimlich in ber Magengegend - ich bachte an Mr. Johnfon's Matrofentaufe unter bem Aequator, ober boch menigstens in ber Taverne; ich merkte oben in meinem hirn etwas von Strudel und Kreifel — bei biefem ewi= gen Alfo, meine Berren, bas Regative ichlägt um in bas Bostive, bies jurud also in bie Negation, und boch ift jebes von beiben zugleich fein anderes, und bleibt auch beim Uebergeben ftete bei fich felbft, bebt fich auf in ben Complex, in die Totalität, die mehr ift als jedes ihrer Momente: es ift alfo in allem bie Sache, meine Berren, die fich felbst vollzieht, die Objectivität, obne welche bas Subject hohl ift. - Aber auf einmal brachte ber Sprecher in biefe feine Entbedungsfahrt, in biefen Wellenschlag ein Leben, eine Abwechselung binein, bak fich reizende Gilande links und rechts aufthaten, fobag ber Seefahrer fogar - man batte es bem fo troden wie Schiffszwiebad munbenben Bortlaute taum wieber augetraut - eine Bhantafte offenbarte, bie unter bem Bechsel ber Dertlichkeit bie frischesten Farben jeber Sache und Geftalt anlegte. Diefe Beifpiele, bie ber Rebner anführte, biefe unerhörten Bergleiche, bie er brauchte, biefe prächtigen Bilber, bie er anfrollte, liefen in ber Ferne schon einen Continent sehen, ber zwar erft Fata Morgana schien, aber, was so sich wiederholt in ber Luft fpiegelte, mußte boch auch realen Grund haben. Auch verhieß ber Kapitan am Ende ber Borlefung nun bald Land, eine neue Belt, um bie es fich lohnen follte, blatterte in feinen Schiffsacten, padte fie gufammen,

Mappte die Silberbose zu, und schied für heute von bannen. --

Es blitte und bonnerte in meinem Ropf wie von Requinoctialgewittern. Fragte ich mich, was der Totaleindruck des Gehörten sei, so mußte ich diesen als Selbst-losigkeit bezeichnen, die nur noch Objecte dachte, sich selbst aber losgeworden war. Sollte — fragte ich mich — dir noch nie, wenn auch auf einem andern Gebiete, etwas Achnliches vorgekommen sein? Mir schwante so etwas. Die Zuhörer standen auf. Einige gingen, andere blieben noch. Es erhob sich ein Sturm von Disputationen. Mich aber trieb es hinaus unter Gottes weiten Sternenhimmel.

Sben wollte ich über die Schwelle treten, ba Kopfte jemand auf meine Schulter. Ich sehe mich um. Es ist Bater Ambrofius. —

Haben Sie, spricht er mit seiner tonlosen Stimme, ben Prosessor zum ersten mal gehört? — Was? Sie hier, Ambrosius? — Rennen Sie keinen Namen, die Sache ist es, wie der Prosessor richtig bemerkte, die sich überall geltend macht. Nur schade, daß er seine Sache versehlt hat. Glauben Sie, jedes philosophische System ist nur Folge der Berzweiflung. Der Mann selbst wäre irgendwo anders trefflich am Orte gewesen. Jest wirst er eitle Netze aus (ich entsetze mich, als hätte in Betreff der Netze Ambrosius meine neulichen, stillen Gedanken belausch), und fängt meistens faule Fische. Hätte er seinen Beruf nicht versehlt, so säße er jetzt vielleicht auf dem Stuhle Petri, statt auf dem Katheder, und würse Netze aus, um Menschen zu fangen,

bie gefundes Galg batten. - Dennoch, erwiberte ich, ift er ein genialer, burch und burch ehrlicher Denter, ber mich beute icon gewaltig gefaft bat. - Man glaubt bas febr gern, rief Umbrofins, laffe man bas aber jest; jenem jedoch hilft all feine Selbftlofigfeit nichts, ba er Brotestant ift. Die Rirche aber wird von feinem Ginfluffe Bortheil ziehen, fogar von feiner Methode. werben viele, wenn sie bies Umschlagen bes Regativen ins Bofitive fatt haben, aus ber Regation alles an= nagender Zweifel auch wieber umfchlagen; man will bamit fagen, in die Bofition ber unverwüftlichen Rirche wieber gurudfehren. Die naffen Gemanber (batte ber Mond wirklich Dhr fur meine gebeimften Beobachtungen und Bezeichnungen gehabt?) biefes Brofeffors, welche bie innere Structur feiner Berfonlichfeit nur ju beutlich ertennen laffen, find nicht bie von Ehranen, vom Marthrerblute getrankten ber Rirche, welche un= mittelbar Segen bringen. - Sie geben wol nach Rom. Ambrofine? fonnte ich nicht langer unterbruden. -Die Wirfung, Die man ausubt, fagte er ausweichenb, wird, recht verftanben, ben Empfänger immer gum Aufenthalte bes Ansübenden führen. Gie werben bas binnen furgem vielleicht am Grafen erleben! Retten Sie fich aus ber Weltweisheit und bem Weltlauf, Rosmarin! - Bie, rief ich, Gie fennen ben Grafen Blobomiereti? - Er verneigte fich ftumm, reichte mir einen Finger und verfdwanb.

So waren mir heut' also zwei Selbftlosigkeiten, freilich verschiedenster Art, begegnet, von denen die letzte mir auch den selbsisitätigften aller Menschen, oder

vielmehr ben Bollenfürsten, in Erinnerung bringen follte. Indeffen batte ber felbftlofe Philosoph so ungehenere Sturmwogen in mir heraufbeschworen, bag ich beim Rachbaufegeben ben Bater wie ben Grafen balb vergeffen 3d war, im Grunde genommen, mit all ben Broblemen, die Barmenides beut' in Erwähnung gebracht hatte, langft betannt. Baren boch icon in fraber Lebenszeit von Arminius und mir bie meiften iener Fragen aufgeworfen, ja beantwortet worben. Go mar weniger eine neue Weltauschanung, wol aber eine neue Art ber Untersuchung mir jur Runbe gekommen. mufte mir gefteben, baf in obigem Denter nicht blot ein Meer von Gebanten auf- und abwoge, fonbern bag er es mit Sicherheit zu befahren verftebe, und bak ich für meine eigene Bebantenbewältigung viel von ihm werbe lernen konnen. 3ch nahm bas alles für eine bebeutenbe Acquifition, die ich freithätig ju verfolgen batte, wie ich benn auch barin einen Wint für bie Rufunft fand, baf in Ambrofius bie tatholifche Welt wieder an mich berangetreten war. Ich bachte lebhaft und bankbar an meinen Sauptmeifter Elphenftone, ber es mir gur Bflicht gemacht batte, bie verschiedenften Richtungen auf mich wirten zu laffen.

Die Mannichfaltigkeit menschlicher Eigenart sollte ich schon nächster Tage in einem andern Docenten der Universität gewahr werden. Hatte mich doch auch Rucksein dringend auf Abelard hingewiesen. Noch dazu verband dieser in seinen Borlesungen Philosophie mit Theologie, und war also für meine Fachwissenschaft von besonderm Belang, wozu aber noch kam, um meinen Reiz zu ver-

nuchren, daß er auf Platonischem Grunde stand, wie ich auch aus vielen seiner Schriften wußte, die ich mit Ent= guden gelesen hatte.

Der Morgen ftimmt uns beiter, und leitet uns in bie Rübrigkeit bes Tags ein, wie uns ber Abend ernft ftimmt, und une jur Betrachtung bes Erhabenen, Un= endlichen geneigt macht. Richt, als wenn Abelard uns nicht auch bas Erhabene in ber berrlichften Beile au eridlieken vermocht batte. Dennoch, wie er icon in ben Frühftunden las - ich befuchte feine Dogmatit - wie er eine unvergleichliche Bolubilität in feinem ganzen Befen tund gab, in Erörterungen, Entwidelungen, im Aufzeigen von Wiberfpriichen, in ber Aufbebung ber Entgegengefetten, Spaltung ber Begriffe und Wieberfpaltung berfelben, in einer Sprache, bie fruftallinifc anfchof, bann immer fluffiger murbe, und ju Gagen fich beranbilbete. beren prächtiger Strom icon bem Ohre wohlthat; fo war biefe Borlefung nicht allein vom reichsten Ertrage für ihren Gegenstand, sonbern bilbend füre Leben in iebem Betracht. Und mas Abelard las, alles behandelte er mit bemfelben nie ausgebenben Beifte, mit berfelben Gewandtheit freier Rebe und Beriodenkunft. vermochte burch eine gang eigenthumliche Gronie, bie er nicht ben Alten abgelernt hatte, fonbern die ein bervorstechender Urzug in ihm felbst mar, alles Irbifche unter ber Geftalt bes Wiberfpruche ju ichauen, und fast nedifc ben Ruhörer zugleich zu belehren, wie zu unterhalten. aber auch in einer Waffenführung ber Bolemit ju üben, welche bem lettern einmal zu ftatten tommen tonnte. Man hatte, wenn man es nicht gewußt, nie geabnt, baf

man einen Geiftlichen vor fich babe, fo antit, fo blos menfcblich, b. b. auf rationelles Raffungevermögen berechnet. war alles und boch immer würdig, und boch immer auf bas Böchfte gerichtet. Rie brachte Abelard ben Kanzelton auf bas Ratheber mit, bagegen behandteten manche bas Umgefehrte von ibm. Es that feinem Chriftenthum nie Abbruch, bag auch ber Bimmel Blaton's ftets geöffnet vor ibm ftant. 3m Gegentheil, wie er alles aus bem "Abhängigkeitsgefühl" berleitete, fo wurde alles bei ihm anch wieber hinausgewendet auf Frommigfeit, auf ein Seligfein im Unenblichen. bennoch lag in bem Berfahren biefes einzigen Mannes, ber ebenfo groß als Briefter wie als Denter und Sprachfünftler mar, bas Disliche, bag er ben Buborer nie ju einem enticbiebenen Ergebnik brachte. Es verblieb bei ber Methobe. Abelard glich einem Meifter im Glasspinnen. Er lies bie feinsten, berartigen Gewebe aus feiner Sand, ober vielmehr aus feinem Munde bervorgeben, er blies bie iconften Befage aus bem burchfich= tigften Glafe hervor, foliff fie gar nett und fauber aus, und bennoch mußte man nie recht, ob fie fich mehr zu beiligem ober zu profanem Gebrauch eigneten. Nur bas Befaft bes Glaubens bewahrte unfer Lehrer ftets in altehrwürdiger Gestalt, wie fie aus ber beiligften aller Ueberlieferungen bervorging, ohne bag er auch baran feine Politur versucht hatte; es murbe jenes Gefag ihm ber unantaftbare, beilige Gral, ber ihm auch in ber letten Stunde feines Lebens Erquidung gemabren follte.

Auch fonft noch glänzten an ber Universität Sterne von bebeutenber Belligfeit unter ben Docenten, freilich

Namen könnte ich noch sonst nennen unter ben Historikern, Philologen, Medicinern, Physitern, z. B. ben trefflichen M. (sein Name ist im Manuscript nicht ausgeschrieben), stets voll des Lobes von Berzelius; ferner unter Mathematikern, Astronomen, wenn es meine Absicht wäre, eine vollständige Uebersicht zu geben über die mit Luxus und doch mit erprobtester Solidität besetzen Lehrsessel aller Facultäten, und dann auch bei benen anzulangen, die mehr Mode waren, als daß sie einen nachhaltigen Einfluß üben konnten.

Am gewaltigsten und folgereichsten aber wirkten auf mich Parmenibes und Abelard, und führten meinem Ivealismus, ben ich nach ber Residenz mitgebracht hatte, Nahrung und Erquickung zu. Darüber vernachlässiste ich keineswegs bas Leben. Ich bewegte mich in ben verschiebenartigsten Kreisen, beobachtete viel, prüfte lang, schob einiges mit Strenge beiseite, nahm anderes mit Enthusiasmus auf, um bas Beste mir ins Intelligible zu rücken, nie mir aber durch jemand etwas aufrücken zu lassen. Doch — wir betreten jest eine ganz andere Sphäre.

Auch ber Pietismus — bis zum Conventitelwesen — tam wieber an mich heran. Herr Müller, ber Leineweber, mein Hauswirth, ließ mir teine Ruhe. Ich mußte in seinem Cirkel wenigstens hospitiren. Ich ehrte ben Glaubensgrund dieser Brüber und Schwestern — so nannten sie sich selbst —, wie ich benn auf dem meinigen sestschaft, aber ich konnte mich nie heimisch in jenem Kreise fühlen. Ich meinte unter ihnen stets hoch oben in Grönland zu sein, freilich in einem andern Sinne, als ansangs bei Parmenides. Auch jedes neue herrn-

hut nahm ich gern aus — war boch Abelard bei ben Herrnhutern erzogen worden —, aber im übrigen: fparliches Moos ber Gedankennahrung, niedriger Sonnenkand oder gar keiner. Die herrliche Sonne bes Evangelinms ging gar nicht vecht auf über diesen Leutchen; fie zeigte sich nur in Dunft und Qualm, und verschwand schon wieder. Man zündete bafür die trübe Lampe eigener Erseuchtung an, um bei diesem undhseligen Lichte, nach der Predigt bes Candidaten, Tractächen vorzulesen, in einer Schrift gedruckt, daß dem Bortsser die Augentheänten. Man glaubte, er habe geweint, und muncher weinte aus Sympathie mit.

Run aber, welcher Streit gar entspann fich eines Tags fogleich nach ber Erbauung! Berr Miller, ber fic als unentbehrlichen Beiffand bos Theologen betrachtete. ja als beffen geiftlichen Bormund und Controleur, Magte ben jungen Geiftlichen laut an, baf er mit feiner Brebiat vor ber Welt Beifall fuche, baf er fich in Diepofitionen fibe, bag er fich nicht alles munichlichen Borwibes entledige. Der Canbibat vertheibigte fich, 'inbem er fic baruber beichwerte, baf bie meiften bier fich ju Schulben tommen ließen, zu fprechen, was ihnen gerabe einfiele; daß geifflicher Laienftolg in fie gefahren fei; bag feine Debnung, feine Unterwerfung berriche, Dronung weber in ber Abfolge ber Sprecher, noch im Inhalte beffen, was gefaat merbe, noch in ber Wortstellung felbst: Unterwerfung aber am wemigften unter bie beilige Borfdrift, baf bas Beib in ber Gemeinbe nicht fprechen folle.

Bas? erhob sth Fvan Friedellebin, wie man sie nannte, mit in die Seite gestätzten Armen. Bas ba, Jung, Kosmarin, IV.

2

٤

3

Berr Bruber? Frauen nicht fprechen? - Unteroffigier Friedelieb, ihr Mann, fiel ihr aber ine Wort und fagte: Stille, meine Frau, mein Rind, meine Schwefter, ftille, meine Liebe, fein ftille, allerwenigstens ein Beilden! Stille gebiete ich! - Sie beruhigte fich mit fonceweißer Entfarbung aller Seiten- und Bochbartien ibrer Rafe. - Ordnung, bemertte ber Unteroffizier weiter, Disciplin, Subordination, Commando muß überall fein; wir wiffen bas vom Regimente ber! - Gang wahr bas, rief ein venfionirter Lieutenant, Berr von Dunnewit: man fpricht febr mabr vom Regimente auch ber Rirde und in ber Rirde. - Lieber Bruber, bebeutete ibn Berr Müller, wir find allbier, um eines bas an= bere au erweden, und nicht, wie im Rriege, Feuer aufeinander zu geben, nicht bem Streite, mas man fo nennen thut, Borichub ju leiften, fintemalen folches Mergernif bringet; bas Aergernif aber bringet Reue, bie Reue aber bringet Bufe, und fo werben auch Gie, Bruber Liebefried, wandte fich Berr Müller an ben Unteroffizier. Ihrer Frauen Liebsten gestatten, bag fie ihrem Bergen allerbings Luft machet, wie es bie innere Stimme ihr faget, ihr anzeiget, ihr zuffüsteret. - Frau Friedeliebin aber fprach, wieber ju farbe getommen : Sie, Berr Canbibate, haben vieles, gar fo vieles noch abzuthun, auf baß Sie unter une noch ferner besteben tonnen. Sie. Berr Canbibate, find noch gar fo eitel; Gie tragen ein viel zu langes haar - von bem ich noch babingestellet fein laffe, ob es nicht falfches ift; Sie brennen es au Loden. Sie verlängern fold weltliches Befräufele. und fürzen bafür bas geiftliche Wort ab, nach ber beu-

tigen Mobe; fürzen ben inwenbigen Menfchen ab mit bem Borte, bas von ber Lippe tommet. Gie fagen nicht mehr. wie es boch würdiglicher lautet und flinget: liebet euch. ihr Brüder, fonbern blos folechtweg liebt; Gie fagen gebt, ftatt gebet ben Armen; löft, ftatt löfet euch in Thranen auf. Sie glauben, baf, bieweil Sie bas Reue Testament im hebräischen Urterte lefen - (Der Canbibat entfaltete fein Tafdentuch fonell, um fein Angeficht ju verbergen): Im griechisch en Urterte beift es, liebe Sowester, verbefferte Berr Müller. - 3d bore febr bentlich, fagte bie Friedeliebin, mas mir innerlich geboten wird; also ich wiederhole: Sie glauben, bieweil Sie bas Reue Teftament im bebraifden, ich fage nochmals im hebraifchen Urterte lefen, bag Gie etwas vor uns Ungeftubirten voraushaben; alle biefe Rägel in Ihrem Ropfe. Rauben auf ben Blättern ibrer Loden, lieber Bruber, alle biefe Fleden, alle biefe Balten in Ihrem Ange feben Sie nicht, und bennoch feben Sie oft in ben Spiegel. Ihre Wirthin fagte mir's. 3ch weiß es, bag Sie einen Spiegel fogar auf bem Boben Ihres hutes tragen. Go gewiffiglich ift es boch nicht gemeinet, wenn es beißet: Jepo feben wir erft alles im Spiegel. -

Das ift zu arg! rief ber Candidat, indem er sich wirklich durch Frau Friedeliebin um alle Sanstmuth gesbracht sah. Sie werden, Madame, Ihre Seelsorge und Mission nun schon soweit ausbehnen, daß Sie mich bei der Toilette belauschen, und die Böben all meiner Filzshüte — ich habe deren sechs — visitiren, indem Sie dabei Ihre eigenen Zopfslechten vernachlässigen, und in Ihren Haubenschachteln die Hühner sitzen lassen. —

Beleidigung, auf Chre! fturmte Berr von Dlinnewit. - Beleibigung meiner Frauen! folgte beren Gemabl, ber Unteroffizier. - Bas brauchen wir überhaupt einen Canbibaten bier! nafelten zwei alte Jungfern, inbem fie ihren Brillen Rafenuntergeftelle von rothem Anftrich gaben, b. b. fie auffetten; unfer Bruber Muller meift viel beffer jum Bergen ju fprecen! - Unfer Concilium ift jum Schisma geworben! rief biefer mit bell polternder Stimme, b. h. eine Spaltung ift eingetreten, und bamit, meine Bruber und Schweftern, ift bas Concil für heute aufgelbfet! Webe aber ben Bareiffern, b. b. ben Rebern, ben Brriebrern und Gettirern! - Unfer Concil, etganzte ber Candibat, ift verborben an bem Baubt und an ben Gliebern! - Da-Rigen Sie fic, Berr Abtranniger, erinnerte Berr Maller. werben Sie nicht angliglich, benten Sie lieber, mas bas Baupt betrifft, an Ihren Spiegel über demfelben, und, was die Glieber belangt, an Ihre Ringfinger; Gie felbften find ein Berborbener, ein Reter und Geftirer! Gie find zur Strafe auf vier Wochen aus unferer Gemeinschaft entlaffen! - Ich werbe mich in Disvositionen üben, erwiderte ber Theologe. -

Eine Frage, Bruber Müller, rief wüthig die Friedeliebin; behält unser Candidate, auch wenn er seine Reinigung bestanden hat, immer noch den Ramen Repirer
und Sektrer? — Falsch da, verbessert Herr Müller,
salsch, was salsch ift, gute Mitschwester; Sie wollen sagen: Reper und Sektirer. — Wissen Sie was? Candidat, schrie zeterlaut eine alte Dame, Frau von Zündehold, im Bewustsein ihrer geschichtlichen Studien. Wissen

Sie, was man mit ben Irrlehrern vor Jahren that? Man verbrannte sie! Ich hätte barnach gegeizet, Ihr toupirtes Haar auffladern zu sehen, um Ihnen einen Strohfranz noch zuzuwersen! — O sancta simplicitas vereinigter Strohhalme! entgegnete der Caudidat, indem er aus der Thür ging. Ich aber folgte ihm, und hatte ein für allemal genug an herrn Müller und seinem Zelotenperein.

Ruffen benn, fragte ich mich, die meisten Menschensich immer in Extremen bewegen, im Geistigen, im Geistlichen wie im Sinnlichen, ober gar einer faben Witte anheimfallen? Rönnen sie es nie dahin bringen, in der Frömmigkeit streng gegen sich, aber dulbsam und hochberzig gegen andere zu sein, in ihr schon alles zu haben, und zugleich einzusehen, daß die wahre Religion weder mit sich selbst, noch mit der Wissenschaft und Kunst je im Biderspruch sein kann? Ich hatte einen so trüben Eindruck empfangen von dem Berkehre derer, die sich vorzugsweise für fromm hielten, daß ich wieder um so lieber bei einer Familie einsprach, die mitten im Lärm der Residenz ein mahrhaft christliches, himmlisches Leben sir sich lebte, und dennoch mit der Welt vielsach in Berührung kan.

Prediger Wilmsen hatte sich und den Seinen eine seitene Existenz bereitet. Es war wirklich eine Art heisiger Familie, mit der ich noch dazu, durch die Fran des Hauses, in naher Verwandtschaft stand. Wie die Glieder eines geistlichen Hausstandes als Borbild jedem Weltlichen dienen, alle Misstimmung gegenseitig auflösen, und eine Symphonie höherer Existenz durchführen kön-

nen, ich habe es an bem Berbe Wilmfen's, bes Trefflichen, in Erfahrung gebracht.

Der Mann bes Saufes mar auch barin ein ausge= zeichneter Beiftlicher, bag er ben fonntäglichen Berlauf bes Gottesbienstes in beiliger Dufit, in Gebet, in Bredigt, in Berwaltung ber Saframente, und boch ohne peinliche Borfdrift, für bie Woche in und aufer feiner Familie nadzubilben mufte. Jeber Sonntag lenchtete bier wie ein Sonnentag in bie feche Werttage binaus. Und ber Bermalter bes Lichts, ber Sansvater, vermochte allen zu geben, beffen fie bedurften, ja mehr noch. Wie er es anfing, begriff ich nie; aber es gelang ihm. wenn man fich bem Saufe naherte, empfant man, bag bier ber Friede einer bobern Welt feinen Sit habe. Das Baus lag mitten in ber Stadt, von einer Mauer umgeben, über bie ber Rirchthurm landlich berüberragte, um fo ibpllifder, als ftattliche Baume eines mäßigen Bartens bem Rommenben entgegenfäufelten. Bie englifche Dichter bie Site ihrer Großen uns oft reigenb befdreiben, biefe Schlöffer uns malen; wie fie in ben üppigen Graffcaften, in ben enblofen Barts, in welchen bie wilbe Jagb oft raft, bas Sifthorn fcallt, abteiartig, mit mittelalterlichen Thurmen und Thurmchen rubig in bie reine Blaue bes himmels hinaufbeuten: fo hatte fich hier ein geiftlicher Berr, ber vor ber Belt nur flein fein wollte, jumal aber vor Gott, einen Git, eine fefte Burg gegründet, an ber aller Wilbruf ber Welt, aller Tumult ber Refibenz abprallte. Die Blumen, welche bas Baus auf wohlgehaltenen Beeten, bicht am Strafenlarm, umblühten, gemahnten mich jebesmal an jene

Bafferpslanzen, die tief, tief im Meeresgrunde wurzeln, von langen Stengeln aus ihre Bunderkronen emporfeuden, die nun auf dem Meeresspiegel liegen, von Bind und Better sich schaukeln lassen, ohne von ihren Burzeln je loszukommen. Die Blumen um das Pfarrhaus waren die sinnvollen Arabesten dessen, was sich in demselben unter den Hausbewohnern täglich, stündlich bewähren sollte. Aurz, diese Siedelei war ein Paradiesesgarten, in dem sich noch immer der Baum des Lebens erhob, blühte, Früchte adwarf, mitten in der gefallenen Welt, die dicht am Paradiese lag, seiner aber nur in wenigen achtete.

Die Familie war zahlreich; es gab Rinder zweier Eben. Die erfte Frau war tobt, aber lebte in allen, fast mit allen noch fort, die jetige ein Mufter ebelfter Beiblichkeit. Die Kinber waren jum Theil fcon erwachfen, jum Theil noch flein; beibe Gefdlechter vertreten. Der altefte Sobn wirtte fogar icon als Beiftlicher an einem entfernten Orte. Gin zweiter war Offizier, ein britter ftudirte Theologie, ein vierter war Maler. Berwandte fprachen häufig besuchsweife ein; unter ihnen ein Raufmann; auch mancher Hausfreund tam. Go waren oft fast alle Stande vertreten, bie verschiebenften Dinge wurden besprochen. Richts binberte bas am Grundton, nichts am Tageslauf. Gin Bofitiv ftatt bes Rlaviers erinnerte baran, bag man im Saufe bes murbigften Beiftlichen fei. Die Bebete, bie, ju gemeinsamer Erbauung, von feiner Lippe tamen, überzeugten mich, welche Gebanken aus jedem Terte ber Bibel bervorftrömen, wenn man ihn recht zu behandeln weiß. Die

Ħ

1

3

1i

į

b

1

١

Annzelworte bes letten Sonntage pibrirten in allen, Die fie gebort batten, noch lange fort, fobak fie jebem, ber bier einkehrte, als Gaftgeichant mitgegeben wurden, und alle Nahrung bes Leibes und ber Seele permanbelte fich unter biefen wurdigen Menschen in einer Art von Transsubstantigtion, ungegehtet ber bier vertretenen protefantisch en Gemeinde, in ein Göttliches, in bie fortgeienten Saframente. Es wurde bem Ranfmanne zu bebenten gegeben, bag bie großartigste Tugent einer ebeln Banbelefirma bie Solibitat, Die Bebiegenheit ber Waare, ber Berlaf auf bas Wort fei, ohne daß man je einen Breis vorschlage, also bie ftrenge Rebe "Ja, je, nein, nein", bie ichon im Evangelio verzeichnet ftebe. Offizier wurde nabe gebracht, daß fich bas Schwert bem Belben, ber es in rechter Weife führe, immer in ben Kriebensflab verwandle; bem Maler, bak bas Geheimnik vom Incarnat — wie Rafael es befessen habe — in der biblischen Lehre wom Fleisch, und wie es verklärt werbe, niebergelegt fei; ben Frauen und Mannern murbe nigeführt, baf es gang in ber Ordnung bes Weltlaufs liege. wenn auf eine Maria zwei ober wol gar brei Marthen famen, wie auf einen Johannes gebu feiner Mitianger - ber awölfte mar im Gebachtnif biefes Saufes getilat -, wie aber boch wlett ber Beruf aller fich ausaleiche, wie Glaube und Werte, wie Feier und Arbeit. -3ch gestehe, bies lettere besonders that meinem Bergen wohl für die Zutunft ber Rirche, und zwar ber triumphirenden, um mit Elphenftone ju fprechen, obwol ich bier noch nichts bavon verlauten laffen burfte. — Ein solcher Gesprächsabend in bicfer geiftlichen Familie erschien mir immer wie ein lebenbiges, fathes Stilleben und Blumenleben — ich bachte an die Blumen braußen — und ich sah alle wie mich selbst in Blumen verwandelt, wie Blumen rankten wir hinauf um den lebenbigen Banm, der in der Mitte stand, und evangelische Früchte abwarf, und wirklich hatte ich in dieser stillen Siedelei echter Gottseligleit ein Gegenstlick zu jenem lärmenden Conventitel erlebt.

Doch — wie viele Anliegen hat ber Mensch, ber in ber Bildung begriffen ist! Fast, fast, nein boch lange nicht ganz, hatte ich meine metaphysischen Kämpfe vergesten, meine Qualen wegen bes unendlichen Raums, wegen des Urfpungs des Uebels, wegen der menschlichen Freiheit, wegen himmels und der Exde.

Dann fab Bilmfen, ber Treffliche, mich oft lange an, und boch mit unenblicher Liebe, und er fprach bann wol; Aber, lieber Rosmarin, was baben Sie boch ichon wieber? Warum vereinfachen Sie fich nicht mehr? Sie geboren zu une, Gie find mabrhaft zur Theologie berufen. 3ch wiederhole: Warum vereinfachen Gie fich nicht mehr? Da fogar Ihre Ratur Ihnen entgegen= tommt mit bem unaustilgbaren Buge von Rindlichkeit, ber Ihnen eigen ift. Worum nun bennoch immer wieber biefe innern Rampfe, biefe unansgefente Selbstanal? Bobin foll bas zulest führen? (Es wollte mir vor Dant, vor Sehnsucht, aber auch vor bem, mas ich von fo mancher Unruhe auf bem Bergen trug, biefes Berg abpreffen.) Ich glaube, Rosmarin, Sie nahren eine gu ausgebreitete Belanntichaft, Gie laffen fich irre leiten burd Ihren Barmenibes, Ihren Abelard! Gie geben fich zu verschiedenen Weltrichtungen bin! Trauen Sie ber Philosophie nicht zu viel? Ihrem Parmenibes, Ihrem Abelard? —

Nein, rief ich bann, nein, theurer Bilmfen, gewiß nicht! Seben Sie, barüber möchte ich noch einmal mit 3bnen, mit Euch allen mich verftanbigen! - Sprechen Sie. Rosmarin! - Jest tann ich nicht, erwiderte ich, würben uns boch noch nicht einigen. Rur biefes. 3ch tann vom Borte nicht laffen, vom Borte in feiner weiteften Denten Gie an Johannes, Bilmfen! Ausbebnung. Legen Sie ihn nur recht grundlich, nach feiner ganzen Gebantenschwere aus: benten Sie, mas Chriftenthum feiner gangen Bebeutung nach ift, wenn es nur erft burchbringen tonnte! 3d eifre, Bilmfen, bafur, bie freiefte Forfchung muß mir ju Gebote fteben, ber geiftige Genuß alles wahrhaft Göttlichen, alles rein Menfchlichen, Die unbehinderte Darftellung beiber, ber tubufte Sumor; und ich habe mich fo wenig vom Christenthum entfernt. baf ich nun erft recht mitten in feinem Umtreife ftebe. - Nicht alles bas tann ich Ihnen zugeben, Rosmarin, antwortete ber wfirbige Brediger. - (Die andern blidten fich wie verlegen an, als begriffen fie mich nicht.) Seben Sie, Wilmfen, rief ich, felbft Sie, ber Sie ber Beften einer find, fpringen immer wieber ab, wenn ich Sie an biefem Buntt habe, wenn Sie bier freudig beiftimmen follen, wo es fich um bie umfaffenbfte Unbebingtheit hanbelt; was foll ich erft von ben andern erwarten? - Boren Sie, Rosmarin! - Rein, lieber Wilmsen, nur heute nicht; ich bin zu bewegt! -

Ich brudte bem Herrlichen bie hand. Er tußte mich, und ich fturmte binaus.

3. Poctor Syntzheim, seine Experimente an der Zirbeldrüse, nebst Tebensansichten.

Derr Wirth, was gibts zu Abend hent'? — 'nen guten Wein und muntre Leut'! Rosmarin's "Erinnerungen".

Interessant, sagte Herr von Spisbergen, indem er mit großer Finesse eine Prise nahm, zu Doctor Kinten, einem jungen Natursorscher, der sich eben als Privatbocent an besagter Universität habilitirt hatte, und mit
dem unser Held vielsach Umgang pflog: interessant ist der
Mann jedenfalls, sehr interessant, ich habe ihn oft in
der Gesellschaft bei der Grässn und bei Knastein mit
wahrer Delice gehört und gesprochen, aber auf seine
Seite besommen wird er mich nie. — Sagen Sie,
Spisbergen, erwiderte Kinten, statt interessant lieber: er
trifft die Wahrheit auf den Kopf, wenn man das nur
abzuziehen versteht, worin er übertreibt. — Wo aber,
Zaderlot, soll man benn die Grenze seten, lieber Freund,
zwischen dem, was bei ihm Spaß, und was da Ernst
ist; zwischen dem, worin er wissenschaftlich versährt, und

1

ber boshaften Satire, bie er offenbar an gewiffen Dannern, oft fogar Frauen übt? Be? - Die Grenze wirb bie Reit gieben, bester Weltganger, aber noth thut es wahrlich, bag man biefen Schwarmereien ber Ropfbanger im Geiftlichen, ber Berbreber bes Ropfes mit abstracten Begriffen im Beltlichen, ich meine unfern biefigen Berren Theologen und Philosophen, bas Gleichgewicht bietet. Nichts, nichts wünschte ich mehr, als wir tonnten Rosmarin bestimmen, hente mit uns ju Franke und Komper au gehen — ungeachtet er fo öffentliche Orte meibet —, bamit fein Enthufiasmus für bas Seelenleben, fein Reuereifer für bas blofe Ibeal benn boch um etwas abge-Hiblt murbe. - Gelingen foll es uns icon, Rinten, ich parire mit Ihnen; aber, aber, ich glaube, er wird Stoff genug erhalten, in feinem Beifte noch ftarter aufzuflammen, ber Fenerkopf, für bas, was ihn erhipt, und was auch meinen Intentionen vorschwebt. - Mio auch Sie, Spisbergen, find nicht blos in Ihrem Ramenlande, fonbern auch in Artabien nicht ungeftraft gemefen! -

Doch, folgen wir wieder den Aufzeichnungen Rosmarins.

Wer war herr von Spitzbergen? Man wußte es nicht. Ueber seinem frühern Leben lag ein geheimnisvolles Dunkel. Das wuste man, er sei Witwer, seine Fran habe ihm viele Kinder hinterlassen, die er zwar in Penston gegeben, von denen jedoch einige etwas misvathen sein sollten. Herr von Spitzbergen war erst seit der Stistung der Arkadier in der Residenz aufgetanaht. Rur das sprach für ihn, Knetzein schätzte benselden in habem Grade, und gab nur soviel über ihn kund: daß

er reich fei, reich an Beift, retch an Bermögen, bag er jeboch bie Extreme liebe, und auch im Geselligen kecte Ausbritche führe. Gine Beit lang habe er ben Raufch ber Geleufchaft gefucht, bann wieber bie tieffte Ginfamfeit. Go babe er - man bente! - ein Jahr binburch auf Spitbergen mit einigen Reifebegleitern gebauft, babe babei literarische Berbinbungen mit Jeland unterhalten, bann fich bei Reapel, in ber Rabe bes Befuv, eingerichtet, wie es ihm benn barum zu thun fei, jebem Rlima ju tropen, und, ungeachtet feiner ihm faft angeborenen Courmanbife - bie er aber ebenfalls mit Beift wurze -. fich ftete auf ber Bobe ber Bilbung zu behaupten. Mann machte fich äußerlich feltfam genug. Soneeweif. war fein Daar - obichon er fich noch in ben beften Jahren befand -, feine Augen funkelten wie zwei Rordfterne um fo prachtiger unter jener Region bes Binters. als er ein Tobfeind aller Brillen war, die damals fogar bei unferer Jugend fcon Dobe wurden. Berr bon Spipbergen war flein von Figur, lebhaft in Rebe, Mienenspiel und Gesticulation, und zeigte fich unter ben Arfabiern als eins ber wirffamften Mitglieber, jumal in Bermehrung ber Reifeliteratur und Aunftgefdichte. -

So sprach sich eben Kuckein über ihn gegen mich ans. Auch ich war unter die Arkabier längst aufgenommen worden. Ueber die Art der Aufnahme darf ich indessen nichts offenbaren, denn ich würde damit so manche Geheimnisse verrathen, in deren Besthe die Gesellschaft allerdings ist. Doch werde ich zu gehöriger Zeit den Leser bei jenen Männern, vielleicht auch sogar bei den Frauen, einführen. Goviel ift gestattet, schon hier zu bemerken. Eine folche Geselligkeit hatte ich noch nicht erlebt, wie sie bort in engern und weitern Sitzungen stattfand. Alles war in großem und doch solidem Stil. Rur mit Gräfin Phyllis ging es mir eigen genug. Ich war noch nicht vorgelassen worden, ungeachtet ich nun schon über ein Jahr in der Residenz weilte. Mein Empfehlungsschreiben wurde durch Rucktein befördert, und überaus freundlich aufgenommen. Die Gräfin, hieß es, geize darnach, mich kennen zu lernen. Längere Beit aber war sie krank, dann mußte sie verreisen, dann wieder beschäftigten sie die wichtigsten Arbeiten. Rünftige Woche jedoch sollte ich bei ihr eingeführt werden. Ich war unendlich erwartungsvoll.

Aber, allons, rief Rudftein, ich muß Ihnen fagen, eines liegt mir, mas Gie betrifft, immer im Ropf, obwol Gie mir gutrauen werben, baf ich fein Safe bin, und am allerwenigsten, ober vielmehr gar nicht, Gie für einen halte: im Gegentheil. — Bas meinen Sie benn? - Auch die Grafin fprach neulich mit ungewöhnlicher Beforgnif bavon. Ihnen fteht noch eine Febbe bevor, wol gar eine blutige. Ueben Gie fich benn auch im Biftolenschießen? Diefer Schlag Menfchen, wie Graf Wlodomiersti, ift babei herangetommen, alles mit rober Gewalt auszubaben. - Und boch, erwiberte ich, lebe ich ber hoffnung, meinen Gegner mit Religion und Bhilosophie aus bem Felbe zu schlagen, vielleicht fogar ju erobern. - Wie, Rosmarin? Wahrlich, Gie fpannen mich noch vor bem Sahn Ihres Gewehrs! Dit Religion und Bhilofophie? - Dit Religion und Bhilofophie, benn bie find bie ftartften Machte im Beltlauf, nur

baß ich nöthigenfalls auch mit der Bistole umzugehen wiffen würde. — Allons, jubelte Anchtein lachend, vergeben Sie mir; aber wären Sie nicht Theolog, ich würde Sie für einen Teufelöt—, doch nein, das wäre zu arg, vielmehr halten für einen, der es versteht, sogar den Teufel zu bekehren, und mit ihm zum himmel zu sahren. Berfäumen Sie jedoch, Rosmarin, auch Spitzbergen nicht, der vielleicht eben Ihrer wartet, und der Ihnen Bekehrungsgelegenheit für ähnliche Sippschaft geben wird. —

Ich empfahl mich bem Baron, um mich fofort zu herrn von Spithbergen zu begeben.

Raum trat ich über bie Schwelle, fo rief Dr. Kinten: But, baf Sie tommen! - Bie fo? - Rennen Sie. tam ihm Spitbergen guvor, tennen Sie Dr. Spurgbeim? De? - Spurgheim? Wer ift Dr. Spurgheim? Doch nicht ein Sprökling bes bekannten Anbangers Ball's? -Bielleicht auch bas, namentlich in Sachen bes Schabels. Aber - bag bich ber Tausenb! Sie Reuling in ber Belt, in ber mobernften Facon sich vielseitig zu bilben. Bollen Sie Ihren Parmenibes, Ihren Abelard mit rechtem Rupen frequentiren, muffen Sie and von Dr. Spurzheim Rotiz nehmen. - Ja, ja, unfer Rabelais und Belvetine in einer Berfon, beeilte fich Rinten au ergangen. 3ch bente, Rosmarin, Sie geben beute mit uns zu Franke und Komper! - Wer find Franke und Romper? - Bieber nichts von feiner Lebensart! Die comfortablesten Wirthe und Compagnons bes Beinhauses ber Residenz! - Topp, topp! rief Spitbergen, bie Berren find von mir eingelaben, um von vieser betieissesten aller Partien zu sein, heute bei Franke und Komper mich als Gäste zu beehren. Ich habe bereits Karten besorgt. — Aber, bat ich um Aufschufz, wie kommt benn Dr. Spurzheim zu Franke und Komper? Und was beginnt er daselbst? — Kinten bedeutete: Er hat eine Borlesung angeklindigt, die er dort halten wird sider philosophia korensis. — Aber, eilen wir, meine Herren, siel Spisbergen ins Wort, indem er nach der Uhr sah. Poh Wetter und alle Hagel, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Fördern wir uns, was das Zeug hält! —

Ein Wagen suhr vor, und wir rollten schon ab, inbem ich nach alter Ingendart wieder viel Kopfzerbrechen sühlte, was denn philosophia forensis für Lehren offenbaren werde.

Wir hielten vor bem Hotel "Franke und Komper". Bediente riffen ben Schlag auf, und repräsentirten mit sehr becibirtem Wesen, in glänzender Gala, wahrlich nicht schlecht das Weinhans "Franke und Komper", von welchem man ohne Uebertreibung rühmen durfte, daß sich mit Bergnügen Lucusus und Hortenstus zu seinen Stammgästen gezählt hätten. Wir gelangten durch eine stammgästen gezählt hätten. Wir gelangten durch eine stattliche Handslur zum Borsaal, in dem Kellner und Marqueure — Franke und Komper sührten auch eine Restauration — durcheinander liesen und brausten, und schon damals alle die Flinkheit, alle die wohleinstudirte pariser Grazie verriethen, welche jedem dieser dienstüderen Geister eine Wichtigkeit verlieben, als bilbeten sie selbst das diplomatische Corps eines Fürsten. Der Obertellner wies uns rechts hin. Wir gaben unsere Karten ab,

befanden und im Hauptsaal, und unisten es unssern weltgewandten Führer, herrn von Spishbergen, Dank wissen, daß wir sogleich Plütze erhielten, die er bereits wei Tage zwoor sich refervint hatte, und zwar neben einem Stuhle, der etwas erhöht stand, und den wahrscheinlich der viel verheisene Dr. Spurzheim einnehmen wärde.

Es worte im Saale auf und ab von Site Suchenden und neu Angekammenen. Die Marqueure, einige mit ben fauberften Gervietten fiber bem Urm, entwidelten ein Teller-, Alaichen-, Glaser- und Bechenspiel à la Bosco, indem fie, um hunderte von durfligen Lederfeelen au bebienen, mit einer Sicherbeit und Rafchbeit bie Maldenbatterien aufpflanten, um welche fie ber gefchichtefte Renerwerter beneidet Saben wurde. - Barcon. rief es burcheinander. Auverane und Limburger: mir Anstern und eine Klafche Lexes, vom allerbeften; mir Bantbarfac, nebft Coteletten und Triiffeln, und fo ging es fort, indem ich Rhein-, Bortwein, Malaga, Ungar, Traminer, Madeira, Mustateller, Falenner, Mengafch, Tinto be Main, Montemalo, und baun wieber Baftete, Roftbeef, Billelgal, Lachs, Woenf à la Mobe, und was weißt in mehr, wie in einer babblonifden Sprachverwirrung ber Ruche und bes Rellens, um ben Thurmban einer Riefentorte, in der Mitte der Tafel, burcheinander befehlen hörte.

Indem einer der edeksten Aothweine bereits vor uns ftand, Herr von Spittbergen uns einschenkte, kostete, den Mund spitzte, mit den Lippen schnatzte, beliciss rief, und einen Indis von der neuesten Sorte Mockunde paftete zu versuchen bringend anrieth, bemertte ich wer uns zwei Gafte, bie mit einem britten, wie es fcbien, eine Art gefelliger Liaifon bifbeten. Babrenb ber eine von ihnen mit einer Stentorftimme brei Alaschen Champagner commanbirte, orbneten bie andern beiben beim Maraneur mit bem fanfteften aller Organe Liebfranenmild an: fie felbst batten bie milchfarbigften Franengefichter, mit einem garten Roth gemischt, von bebeutenbem Ausbrud; bie eleganten Frads fagen ihnen etwas ungewohnt und ichief. - Dr. Rinten neigte fich zu uns und flufterte: jebenfalls Damen, meine Berren, und ich batte Die ersten Blauftrfimpfe vor mir, die ich bis babin in Erfahrung gebracht, bie alfo icon bamals als Borboten einer neuen Zeit, wol gar Emancipation auftauchten. 3d vermutbete in ihnen Artabierinnen. (Es mar. ich muß es zum Rubme artabifder Frauen betennen, ein Brrthum.) herr von Spitbergen fpitte nun auch bie Ohren noch aufer bem Munbe, und horchte, offenbar etwas neugierig, hinüber, was bas erquisite Trio wol verlauten laffen würbe.

Aber eine Glode, wie fie sich Baronesse Kathinka nur wünschen konnte, klang und sang ganz rufflich in ben Saal herein; die Gäste, welche sich schon ans Gewohnheit darauf verstehen mochten, nahmen noch ein und andern Schlud; es wurde sehr still, alles lenkte seine Blide links hin, und auch ich war natürlich ganz Ange, was ober wer da wol kommen werde. Noch verging eine geraume Beile, in der nichts, gar nichts kam, sodaß ich meine Umgebung um so ungestörter beobachten konnte und gewahr wurde, daß alle hier Anwesenden viel Intelligenz in den Physiognomien verriethen. Ich erkannte alfogleich Gesichter von der Universität her. Biele Aerzte schienen hier zu sein, aber auch andere Gelehrte in Menge, dazwischen Militärs, dann wieder Referendarien und zwar Anhänger des Prosessors Schwan, jenes geseierten Repräsentanten des philosophischen Rechts und geistreichen Salonmannes.

Jett tam ber große, ungebulbig erwartete Moment! Aus einer Bertiefung, Die auf Stufen in einen Reller binunterführen mochte, binter bem Lebrstuble, stieg wie ein Unterirdifcher eine Gestalt bervor, bie. fomie fie ben Ropf nur porftredte, wie beim Erfcbeinen eines groken Romiters auf ber Bubne, fturmifches Lachen veranlafte. 36 felbft mußte auflachen, benn ber Mann, obwol er gang mobifch getleibet mar, Manschetten trug, batte ein Geficht, beffen Munbspalten fo lang geschlitt maren, baß fie ju beiben Seiten fast bis an bie Ohren reichten, fobag es an ibm felbft ein ftebend grimaffirtes Lachen ausbrudte, ohne bak ber Satpr im geringften gelacht batte. Den mittlern Theil bes Munbes fab man gar nicht, indem er von einem unverschämten Nasenkamm verbectt wurde, ber einem Ablerflügel ober gar einem Pameelruden gleichen tonnte, wenn er nicht zwei gewaltige Deffnungen gehabt hatte, Luftlöcher, bie auf und ab zwiderten, indem ber Inhaber athmete. Die Augen faben felbstaufrieden herunter, als freuten sie fich einer fo . toloffalen, urweltlichen Gefichteftructur, beren Sug und Fundament ein fantiges, jah abspringendes Rinn ausmachte, wogegen bie Stirn boch und breit wie eine foweigende Gebirgswelt fast erhaben über bie tomische Unterregion ber Landschaft heritberragte, während ein wilder, stacheliger Schwarzwald von Barthaar, vom Kinn und ben Seitenwänden ber Wangen bis zum obersten Gebirgetopf hinauf, in den Weltraum himausstarrte.

Auch die Stimme des Mannes, der jett begann, hatte etwas Lachen-Gebietendes, als wirke hier ein Infirument auf ein ihm verwandtes Organ. Es war nämlich, indem er sprach, als höre man einen Dudelsack spielen, der aus einem kiplichen, lachelustigen Zwerchfell versertigt sei. Ungeachtet eines gewissen Tones wie von einem jungen Kalbe, welches eben vom Fleischer getnebelt wird, um auf den Wagen geworsen zu werden, markite sich doch deutlich im Accent und in der Wahl der Worte die gediegenste Bisdung, mur daß der Reduer beim Uffect in ein drollig provinziestes Patvis siel. Der Mann sprach völlig frei, und nippte nur selten aus einem Glase Weins, welches auch auf seinem Tische prüsentirt stand. Seine Worte aber lauteten etwa so:

## Meine Berren!

Bon jeher haben biejenigen — aber ich muß inständig bitten, meine Herren, nicht fiber meine Stimme, sondern eher fiber meine Worte, d. h. über meine Gedanken zu lachen —, von jeher haben diejenigen, welche sich um eine neue Lehre versammelten, nicht das große Fornm der akademischen Hörsäle zu ihrem Boden gehabt. Und dennoch habe ich meine Lehre philosophia forensis zu nennen gewagt. Auch können wir, meine Herren, noch von Glid sagen. Unser Bersammlungsverist großartig genng, auch geht es bei uns so liberal und gostsreundlich her, daß jeder neben sich nicht ein dummes

Tintenfaß, wie bie Rubbrer meines Rebenbuhlers Barmenibes, zwar auch nicht ein Beinfaß, wol aber ein Beinglas bat, in bem belebenbe Beifter wohnen. benn etwan ein feiner Imbif, meine Berren, ober ein bemgemäßer Schlud bem fogenannten Seelifden irgenb. wie Eintrag? Mit nichten. Wofür fprache man benn and felbft beim Blaton von einem Gaftmabl? Effen und Trinken balt Leib und - Seele barf ich auf meinem jetigen Standpuntte nicht fagen, alfo halt Leib und ein gewiffes & aufammen, womit bekanntlich bie Berren Rathematifer eine unbefannte Groke bezeichnen, von ber fie felbst natfirlich auch nichts wiffen. Unfoulbige Leute! Bas aber mag biefe unbefannte Größe wol eigentlich für eine fein? 3ch vermuthe, ich vermuthe, meine Berren, wie feltsam es auch Mingen mag, es ift bie Birbelbrufe im menfcblichen Gehirn. (Ungebeures Lachen und Beifalleruf, fobag ber Sprecher lange anhalten muß, was ihm zufehends fehr unangenehm ift, bis fich ber garm endlich verliert.) -

Ja, lachen Sie nur, meine Herren, fuhr ber Redner jett fort, bennoch auf der Lehre von der Zirbeldrüse, und zwar der großen und der kleinen, gründe ich meine ganze Philosophie, mein neues System, das, hoffe ich, dem des Parmenides, zu dem jett alles läuft, und sich die Köpfe verdrehen läßt, bald den Rang streitig machen soll. Ihnen, meine Herren, danke ich für das Bertrauen, welches Sie mir schenken; aber wirklich habe ich Ihnen auch merkwürdige Dinge, große Entdeckungen hier mitzutheilen. Hören Sie!

Rinder, fagte icon ber berühmte Beter von Mufchen-

broet - von bem ich fehr bebaure, bag ich ihn nicht mehr erlebt babe, er mar Brofessor ber Bbufit, Datbematit und Mebicin ju Lebben, und ftarb 1761 -. Rinber, fagte er oft zu feinen Buborern, vernachläffigt mir nicht Chemie. Anatomie und bie eble Amputirfunft; es tonnte fich nothig machen, bermaleinft frante Blieber von ber Menfcheit abzunehmen. Bor allem aber vernachläffigt mir nicht Experimentalphyfit, und felbige anzuwenden auf die Birbelbrufe bes menfchlichen Bebirns. Rinder, ich werbe alt, aber die Zirbelbrufe bleibt jung, bie Birbelbrufe überlebt mich, ich hinterlaffe fie euch als ein bebeutenbes Bermächtniß, als Rapital, bas euch reichlich Zinsen bringen foll. — Also sprach noch turz vor feinem Tobe ber berühmte Mufchenbroet, meine Berren. 3ch aber tam fpater ebenfalls nach Lepben, ftubirte Mufchenbroet's Schriften, es gunbete, es erhellte fich mir, genug, ich machte fleifig Erperimente an obigem Ropf-Bunachst entbedte ich nun - gewiß teine Rleinigfeit - auf mifroffopifchem Wege, bag erwähnte Birbelbrufe in bermaliger Menschheit eigentlich ein Loch hat, baß fie urfprünglich gang gewesen fei, baß fie jeboch entzwei gegangen ift vielleicht von jenem Falle, von bem bie Theologen fagen, daß es ber Gunbenfall gewefen. Entzwei aber ift fie, meine Berren, biefes ift Thatfache. und verloren aus ihr ift auch etwas gegangen, wie ich allerbings erst später erkannt habe. Denn leiber verfaumte ich eine Zeit lang meine Experimente, wurde praktischer Arzt, jedoch auf Umwegen sollte ich zu noch wichtigern Refultaten gelangen. Dabei trieb ich auch Philosophie, und ftubirte bie neuern Denter von Cartefius

ab bis auf bie Gegenwart. Descartes behauptete befanntlich auch, die Seele habe nirgendwo anbere ihren Sis benn in ber Airbelbrufe. 3ch glaubte trop ibrer Entameibeit verzeihen Sie biefes schlecht gebilbete Bort, aber in ber Bhilofophie ift bergleichen jest Dobe, muß man in Ermangelung von Gebanten neue Borter ichaffen -. ich alanbte baran, warf mich mit Buth und Erfolg auf Die Seelenlehre, und befchloß, ba mir bie Gate ber bisberigen Bipchologen burchans nicht genfigten, aufs neue mich ber Birbelbrufe an wibmen, mit ihr an experimentiren. nun batte ich einen merkoftrbigen Kranten, ben gelehrten. aber febr unpraftifden Schrullins. Er war unter anberm auch Doctor ber Medicin. Much Brofeffor Schrullius behandtete icon in gefunden Tagen, Die Seele fei eine Substang, und habe nirgendwo anders ihren Aufenthalt als eben in jener Gehirnbrufe. Ja, er bebauptete noch mehr. Er behauptete, Die Seele, wie fie im Birbelorgan wohne, gleiche einem bläulichen Dufte, ben man fogar muffe feben tonnen, ba er noch nach bem Tobe bes Menschen einige Beit lang bei ihm bleibe. und welcher, scharf untersucht, ju wichtigen Ergebniffen führen muffe. Deuten Gie fich aber weiter, meine Berren, was geschieht: Schrullius ftirbt, und binterläßt im Testamente fowarz auf weiß, ich folle ihn feciren um feiner Seele willen, und um bie Wiffenschaft mit neuer Seelenkunde zu bereichern, ba biefe burch bie lieberliche Lebre von ben verschiebenen Seelenvermögen felbft um alles Bermögen gefommen, b. b. banfrott geworben fei. Ich gestebe, Schrullius batte mir im Leben seine Theorie oft so beredt vorgetragen, bag ich jest, nach feinem Tobe, voll wiffenschaftlicher Spannung an die Section feines Cabavers ging.

Rie vergesse ich, meine herren, folgendes Erlebnig, nie ben Tag, nie die Stunde! Filrebten Sie indessen nicht, daß Professer Schrullius bier etwa als Geift umgeben fonnte.

Ich wählte abstattlich ben sonnenhellsten Inlitag für bie subtilste aller Untersuchungen, setzte mich in Besitz ber schärssten Inkrumente, namentlich Anatomirmesser, setzte mich in die Positur des ausmerksamsten Forschers. Zwei der epactesten Chirurgen, die Henren Schneederger und Stielte, sollten mix afststiren. Es ging nun vor sich, meine Herren, nach allen Regeln und Borschriften der Sechrkunst.

Ich hatte mich mit meinen Chirurgen also postict, baß uns auch nicht bas allerkeinste Phanomen entgehen konnte, und hätte es die Aleinheit eines Atoms gehadt. Was geschieht? Die Chirurgen haben alles unterbunden, alles geschieht? Die Chirurgen haben alles unterbunden, alles fo arvangirt, daß kein Zittern weber des Securtisches noch fonst eines Gegenstandes möglich ist. Der Tisch unten ist mit einigen Alammern und Spannägeln sesselchagen. Er steht wie eingepicht. Den Pendel der Studenuhr, alle Taschenuhren haben wir zum Stillstand gebracht. In noch mehr. Die Fenster sind hermetisch verschlossen, in das Schlässelloch der Zimmerthür habe ich einen Pfropsen treiben lassen, damit uns der Seelenschmetterling oder der Seelenparsin nicht entstliegen könne. Also — wohl vorgesehen. Und so beginnt es denn.

Ich fchneibe in die Zirbelbritfe mit einem ledern

Aweit - wie man einen Schichtfichen auschneibet -. um ihre von mir entbedte Entaneiheit gu vergeoffern. -Schneeberger, ber Chirmen, ruft, was er tunn: Gie tommt. Berr Doctor! - Stielte nicht minber: Berr Doctor, ich feie fie! - 3d: Bas benn in afler Belt fct ihr? Geib ihr rein von Ginnen? Ober wer. was tommt beun? - Conceberner antwortet: Gie. bie wir fuchen, herr Doctor, bie Geele! - Sinb Sie, Schneeberger, nicht recht bei Trofte? Dber wirklich des Teufels? Sind Sie auch wirklich bei fich? herr Doctor, ich bin es, nämlich bei Ginnen, und febe etwas Blanes. - 3, was Kutut! juble ich. - Ja, ja, Bert Doctor, fällt wieber Stielbe ein, fie tritt gleich Wer ben Rand ber Driffe, wie bie Sonne über ben Berigont, ober vielmehr, fie giebt beran wie ein Schwaben. - Salt, ruf ich, halt, meine Berren, bier ift Contenance udthig, bier barf nichts abereilt, nichts verborben werben! Druden Gie bie Ranber ju, mas Gie bunen, preffen Gie, retarbiren Sie, bamit une ber Seelenvoord nicht zu ichnell wieber entfliert! Roch nichts beraustaffen! Boren Sie? Beileibe nicht! - Ich fpringe unterbeff gur Seite, bole eine Phiole und mein icharfftes Mitroftop. - Run an, rufe ich, bruff, meine Berren! -Bur bich, bei meiner Tren' - fage ich, Dr. Spurgbeim, Ihnen jest, meine Berren, in biefem nicht Irren-, fontern Beinfaale - indem bie Chirurgen ihre Banbe fortnehmen, verfichere ich Sie, meine Bubbrer, walzt fich, bei meiner Geele, ein blauer Dunft von Seele aus ber Birbelbriffe bes tobten Schrulling hervor; ich halte bem Dunfte fogleich bie Bhiole vistolenhaft entgegen, foupp,

er spaziert in das Glas, ich, nicht langsam hinterbrein, den Stöpsel zugedrückt und versiegelt. Da hatte ich also den Luftgeist, den Rauchschemen, den Bewußtseinsathem, den Insassen der Zirbeldrüfe, oder wie ich ihn sonst denamsen soll. Er krümmte sich, der Wurm oder Bandwurm im Glase, als hätte weiland Prosessor Schrullins noch nach dem Tode Leibschmerzen. (Ein ungeheneres Lachen unter den Zuhörern.)

Spurzheim fahrt fort: Lachen Sie nur schadenfroh, meine herren, benn ich tomme wirklich schon selbst zum Schaben.

3d fürchtete nämlich, er tonne boch verrauchen, fich verflüchtigen, ber Blaue im Glase; ba, fir, greife ich jur Retorte, um Chemie ju appliciren. Der Seelenduft muß in feinen kleinsten Elementen alfogleich gepruft 3ch entsteale. Gin Saar breit öffne ich bie Schon tommt etwas, beinabe Unfichtbares in bie Retorte. Durch einen Aufguß zerfete ich's fofort. Meine Berren, vergegenwartigen Sie fich meine bochnothpeinliche Lage! Bas entbede ich? Bas ergibt fich? Bas erlebe ich? — Das vermeinte Unsterbliche bes Menfchen, bas Gas ber Olympier, ber vermeinte, atherische Seelenduft, ift, ift, ift - ein gang gemeiner mas rathen Sie wol? - Fufel ober irbifcher Tabadsrauch. 3d öffne ben Stöpfel bes Flafchdens, um ben Seelenreft herauszulaffen, Canafter, nichts als Canafter ringelt fich meiner Rafe entgegen; ich rieche, wie bie Borwelt fraftiger fagte: Tobad. Entfeplichfte aller Tanfoungen! Der gelehrte Schrullius mar ein ftarter Rauder gewesen. Etwas von foldem Rauch nun batte fich nach bes Mannes Tode in die Birbeldrisse verträmelt, und hatte sich schon lange vorher im Gehirn angesammelt, wovon er eine Empfindung haben mochte. Ich will nämlich nicht annehmen, er habe mir absichtlich mit seiner Theorie von der menschlichen Seele blauen Dunst vorgemacht, sondern er selbst täuschte sich; war er doch auch ein Schüler unsers hiesigen Parmenides, jedoch mit einem gehörigen Beisat von Mystik. Bei mir aber hatte jene ganze Ersahrung eine Wirkung, die auch meine bisherige Psychologie umstieß, sodaß noch jeht das Dassein einer Seele im Menschen für mich gar keine wissenschaftliche Bedeutung mehr hat.

Und dies bringt mich wieber auf meinen Rivalen. Er felbft, diefer in unferm Staat fo boch gefeierte Denter ift jedenfalls ein fehr fcharffinniger Ropf, und meint es redlich; aber er verblendet fich und andere, und fiftet bamit unfagliches Unbeil in allen Stanben. Und num gar bie meiften feiner Schuler! Fragen Sie boch einen berfelben: Bas ift Anthropologie? Er antwortet gewif. und meint bamit wirflich eine Erflärung zu geben, wol gar geistreich zu sein (bag bich ber Beelzebub!), er antwortet: Anthropologie ift bie Einheit von Binchologie und Phyftologie. Diefes Einheitswefen, beffen Einheit eigentlich Zweiheit, nämlich Entzweiheit bes Gebirus ift, nämlich Entzweiheit ber Birbelbrufe aller gefunden Bernunft, hat benn auch gehörig fortgebedt in allen Befellicaftefphären unferer Refibeng. 3ch liebe Beifpiele. Ein Garbeoffigier hierorte, eifriger Buhörer jenes Philofophen Barmenibes II. fprach neulich zu feinem Rameraben vom Tirailleurdienst und ber Saltung in Reib' und Mieb. Zum Tirailleurdienst, sagte er, gehört präcise Behendigkeit, zur abretten Haltung in Reih' und Glieb straffes Ausmerken. Zum Parademarsch gehört beibes. Also: was ist Parademarsch, Herr Ramerad? Es ist die Sinheit von Tirailleurdienst und Haltung in Reih' und Glieb. (Daß dich der Beelzebub!) — Richt wahr, meine Herren, das ist ebenso stunig wie philosophisch? —

1

ŧ

ı

1

1

1

Ein Garbeoffizier im Saale hustete, und rausperte sich also laut, daß ein gebietendes "Stille!" gerufen werben mußte. Das Räuspern aber kam zu spät, denn Spurzheim war verstanden worden. —

Ein auberes Beifviel, meine Berren. Gin Referen= barins, ein gewiffer herr Start, Schuler unfers Brofeffors Sowan, fprach neulich zu einer vornehmen Dauce von ben brei Gangerinnen, die jest auf unferer Bubne Evoche machen, und wollte auf bem woblfeilen Wege feiner Bhilosophie burch Ginbeit geiftwoll fein. Er fagte: Fraulein Schlägel gleicht einer Bachtel, benn fie folagt wirklich gang superbe mit ihrer Stimme; Fraulein Liri einer Lerche, benn in ber That, fie lirit, trillert, fcwirrt, jubilirt, daß es eine Luft ift; endlich bie größte unserer fingenben Bulbinnen, Donna Tibia, außerdem baß fie flotet, also Rachtigall ift, schlägt und jubilirt auch zugleich. Also - was ift, gnäbige Frau, Tibia, die brillantefte unfere Sangertrios? Sie ift, ift, merten Sie ce fich, Onabige, fie ift bie Einheit ber Schlagel und Liri, ober bag ich mich anbers ausbrude, fie ift bie Einheit von Wachtel und Lerche. — Die gnäbige Frau fagte: Referendar, Sie ftropen beute von Beift, und

wie populäre machen Sie's noch bagu! Schreiben Sie boch eine populäre Broschüre, lieber Start, über bie Philosophie unsers Parmenibes für ben Orne, und richten Sie bieses Sendschreiben an eine Dame, nämlich an mich. — Ihr Wunsch ist mir Besehl, meine Guäbigste, autwortete ber Reserbarins. — (Die Broschüre ist wirklich erschienen.)

Sinige Referendarien, Schwanianer, verließen fofort ben Saal, und warfen hochft unanftänbig bie Thur. —

Bas folgt aus bem allen, meine herren? fuhr Dr. Spurgbeim unverbroffen fort. Es folgt, bak es bobe Reit ift, mit einem neuen Stoftem porzutreten, beme obwol Barmenibes gar teine Seelenlehre bat, fonbern nur bas afcherane Absolute, fo ift bie Gefahr ebenbeshalb um fo größer. Gie werben nun mit Recht, meine Berren, etwas Bositives von mir forbern, fante Dr. Spurgbeim, indem er bie Bellenlinie feines langen Munbes mit einiger Beinnaffe benette. 3ch gebe es Ihnen fehr balb mit aller Offenbeit, obwol ich mir Rebenbemerkungen auch binfilbro ansbebinge. Dr. Spurgheim, und zwar Dr. ber Philosophie, mie approbirter ber Debicin und Geburtebulfe, ich erkläre mich bem bentigen Zeitschwindel ber Seelensüchtigen und Beiftreichen gegenüber für einen Materialiften. (Bravo! riefen einige Mergte.) Bitte, meine Berren, fiel Dr. Spurgbeim in ben Applaus, fo ift bas wenigstens von mir nicht gemeint, ich will bier nicht für einen Schaufpieler genommen fein, fonbern filr einen Forfcher auf bem Felbe ber Biffenichaft, ber ich wirklich bin; erfnche Sie baber inftändigft, mich mit allen Gbrenfalven gu verschonen, wie gut fie von Ihrer Seite auch gemeint fein mogen, und bitte Sie, mich ruhig weiter ju hören.

Benn ich mich alfo bem bochtrabenden Bbrafentumulte ber beutigen Seelen = und Geiftvollen entgegen einen Materialiften nenne, fo ift bas nicht fo folimm, wie es fich anhören mag. Ich lebne mur ab, mas ich nicht weiß. 3ch fage nicht, baf Seele überhaupt nicht möglich fei, ich fage nicht, baß Geelen nicht eriffiren tonnen, ich fage nicht, bag fie nicht eriftiren, wohl gemerkt. 3ch, Dichel Spurzbeim, fage nur: ich habe feine Seele auf bem Wege ber Anatomie, Amputirfunft, Chemie, nun jumal ber Experimente an und in ber Birbelbrufe entbedt. Es ift rein lacherlich, nun gar noch von einzelnen Seelenvermögen zu ichwaten. Gingebilbeter Reichthum! Der Beutel ber Birbelbrufe bat aegenwärtig bei ben meiften Menfchen, bei ben gebilbeten wie ungebilbeten Daffen, gar fein Bermögen mehr, er bat es bochst mabricbeinlich bermaleinst gehabt; aber. wie gefagt, vielleicht icon mit bem Falle ber Menschen ift ein ungebeneres Falliffement eingetreten. Birbelbrufe hat bei ben meiften etwan infofern noch Seele, wie die Feberpose fie hat. Es tommt jest nur noch auf eine größere ober fleinere Drufe ber Art an. Der vermeinte, geistvolle Rrititer, ber biefe meine Behauptung nicht zugeben wollte, würde nur beweifen. baß feine eigene Rirbelbrufe fehr flein fei. (Monftrofes Lachen erfolgte.) -

Nur das gebe ich zu, fuhr der Redner sehr laut und start accentuirend fort, daß die Edlern unter den Menschen noch eine Erinnerung an das frühere Ber-

mogen ber menfclichen Ratur befigen, und bag fie aus biefer Erinnerung beraus einen gewiffen feelischen Inflinet - gleichsam ben Rachreig bes einftigen, jest erlofdenen Sehneros - baben, ber fie nothburftig gufammenhalt. Ja, noch mehr. Ich raume fogar ein, bag bie Ebelften, bie Genien, unter ihnen Seele, Beift in erfter Boteng begen, aus bem beraus biefe Begabteften immer noch ausgezeichnete Werke vollbringen, woraus wir erfeben, wie ungeheuer bas Bermögen ber Birbel einst gewefen fein muß, und baf fie nicht bei allen ein Loch hat. Die meisten, die Daffen jeboch, find auch jenes Rachreizes völlig bar, fie find genufffichtige Affen ber andern, und laffen fich verleiten zu allem, wozu fie von ben Jämmerlichften bestimmt werben. Run gemabren Sie aber, meine Berren, meiner fernern Entwidelung 3bre ungetheilte Aufmertfamteit.

Ich leite unsere ganze Erberistenz, nicht aber die bes Weltalls, zunächst ans einem Uratom ab, gleichsam der Zirbeldrüse der Erde, und zwar mit einem Keimpunkt von Seele, welches Atom von der Sonne, vieleleicht auch aus der Sonne stammt. Dieses Uratom muß ein dem Basser verwandtes gewesen sein. Krystallskares Wasser scheint uns oft nichts zu sein, und ist doch keineswegs nichts, und ist auch wieder seiner Klarkeit wegen mit dem Lichte verwandt. Hier, meine Herren, hier liegt das Geheimniß, wie Materie — zunächst als unsere Erde — hat entstehen konnen. Dier liegt auch der primittve Grund aller Fruchtbarkeit. Ich kann jetzt alles erst andeuten. Die Atome mehrten sich mit einer von der Sonne erregten, gewaltigen Triebkraft. Es ers

folgte eine Strömung. Gie tam von Guboft - weniaftens ging fie gewif von Often und Weften - wie fie fich später immer wieber in Bflanzen. Thieren, Meniden (Bölferwanderung), wenn auch in ftete andern Formationen ernemerte. Run war der Meufch in bober Bollenbung entftanben. An ibm wiederholte fich, wenn auch modificirt, berfelbe Broceg im Größern. 3a. ber Menich muß bamals Seele im bochken Sinne bes Worts gehabt baben, benn bie Sonne war nicht fein letter Grund, sondern biefer Grund war vielmehr ber, ans bem bie Sonne wie alle Sonnen erft bertommen. Doch ein boppeltes Unbeil ging vor fic. Das exfle pon beiben muß eine Emporung, Ueberfintung ber mit Seelen begabten Atome gewesen fein. Dies überlaffe ich ben Herren Theologen. Das andere scheint in einer ju ichnellen Bevöllerung bestanben ju baben. bie wiederholte Tilgung ber Menschen, wenigstens berjenigen lebervölkerung, von ber alle Böllerfagen berichten, die willfürlich zu werden begann, nicht mehr gefeblich erfolgte. Bon jenen beiben Unbeilebuntten an ideint auch die Seelenabnahme vor fich gegangen ju fein. Es entftanben Beriebiebungen ber Atome im Großen und Rleinen, im Gebirn ber Erbe wie ber Robfe, aleichfam Berrudungen. Daber noch jest bie fehr richtigen Bezeichnungen: verschroben, verbrebt, verrücht, fraftiger: verrudt, weil sich wirklich bie Uratome bes menfchlichen Ropfs verrücken, weil fie fich (im Bufammenhange mit ber ungefehlichen Uebervölferung, gleichfam ber wilben Che ber Menfcheit) verfcoben, indem fie einen Rud erhielten burch eine Onerschiebung von andern Acomen.

bie im Ban bes Gebirns gleichsam einen Quersparren bilbeten; baber man auch fagt: er bot einen Sparren m viel. Ging boch auch unfer Blanet im Erbbilbungeprocek, als er es mit Klötgeschieben zu thun batte, foausgagen selbst noch im Dunst und in ber Irre: er mar damals gewiß noch Irrftern, wie man eigentlich Rometen, und nicht Planeten, wie jett liblich, 'nennen Auf Die Menfeben, beren Seelenabnahme mit ber ungefetlichen Uebervölkerung ftete reifenber gungbm. icheint jenes boppelte Unbeil ben Ginfluß gelibt zu haben. daß sich ihre Sprachen verwirrten, und baf fie fich gefeplos gerftreuten. Der Thurmbau ju Babel, Die Gefdicte befonders ber Reuerungsfüchtigen, nicht ber am Alten Testament Festhaltenben unter ben Juben, bie, indem sie auch bas Christenthum nicht annehmen, weber bies noch bas, weber Befet, noch Erfüller bes Befetes. und alfo ein aufgetlärtes Nichts find, bemeisen es. Die Menschen verthierten zu einem großen Theile, ja fie wurden unterthierisch. Gelbst Rebufabnezar muß babon etwas abbekommen baben, da man bekanntlich von ihm erzählt, daß er unter bie Ochsen gegangen fei. (Ungebeueres Gelächter.) - Bas aber, meine Berren, bie Sprachverwirrung betrifft. 3ch liebe bie Beispiele. Gerabe Die halbmodernisirten Juben, nicht bie altehrwürbigen, die noch beute ben alten Bund beilig balten, betunden Mangel an Sprachgebor. Sie mantiden alles burdeinander, und find in Namenunterscheibungen völlig confus. Ein sonft artiger Judenknabe, mein Mitschüler in ber Jugend, fagte immer ju unferm Lehrer: Berr Berfeffer, nicht mahr fo? bie Griechen nichts haften Jung, Rosmarin. IV.

mehr ale bie Berberei? - Die Griechen? antwortete ber Magister: fie fannten amar bie Gegenb, aber ben Ramen Berberei noch gar nicht, mein fleiner Bebraer. Du willft gewiß fagen: bie Barbarei. - Sag' ich boch auch bie Berberei! - Derfelbe murbe groß, aber feine Birbelbrufe blieb flein, fehr flein. Er verfcherzte fich eine reiche Braut und Beirath burch feinen iftbifchen Stacismus. Er liebte bie Berich und hafte bie Birich. bie zwei verschiebenen Familien angehörten. Er wollte biefen Sag ausbruden, um fich bei feinem fünftigen Schwiegerpapa, Berrn Berich, ber ein altteftamentlicher Ifraelit war, und rein borte, wenn auch nicht fprach. beliebt ju machen. Er fagte eines Tage: Ebler Berr Berich, mas ich Ihnen erfahlen wollt': Fraulein Berich icaint mir fin fain ftart bernirt. - Bas? rief ber Alte, biefe Impertinenz Befings mainer Tochter mir faat er ins Geficht? Er Groberjan! Er Schlengel! Die Bertie ift entswai! - Und fie war es für immer! -Bas nun aber, meine Berren, alle biefe Corruptionen beutiger Menfcheit betrifft, mich berubigt babei zweier= lei: die Thierwelt, und bag bie Birbelbrufe ber Menfcheit icon wieber ju neuer Seele anfest. Sie feben, mein Materialismus läft mit fich fprechen. Aber es werben mit ber weitern Cultur ber Chemie balb gang andere nach mir auffteben, Materialiften, bie gar feinen Anftanb nehmen, alle Doglichfeit ber Seele zu leugnen, und bie Menfchen auf gleiche Stufe mit ben Thieren zu feten. Ich bagegen bekenne, wenn ich febe, wie es noch immer unter fo vielen ber beutigen Menichen bergebt, wie fie, biefe farblofen ober aberfirnisten Daffen, trot ber Genien aller Jahrhunberte. bie unter ibnen fortleben ober nen erscheinen, bennoch ftets im Sumpfe berfelben Gemeinbeit verbleiben, einander nichts gonnen, betriegen, abichlachten; ich betenne, baf ich, um nur eine beffere Borftellung von ber Bufunft zu erhalten, einmal mich in bie Naturgeschichte flüchte, in ber erften, beften bas Rapitel von ben Bienen lefe - bie freilich auch Rrieg führen, aber nur gegen bie Nichtsthuer -, ober zweitens baran festhalte, bag eine alte Ueberlieferung existirt, bie uns nicht blos erzählt, ber Menich fei ursprünglich von Gott und zwar nach beffen Cbenbilbe geschaffen, fonbern auch, bag biefes Chenbild im Laufe ber Zeiten wieber erneut worben ift, und bag bie, welche, ungeachtet bes überhandnehmenben Materialismus, baran glauben, auch aufs neue zur Seele und bann jum Beifte gelangen. Wenn ich nun, was Die Raturgeschichte betrifft, mir einen Bienenftod veraeaenwärtige, fo wird mir ber ganze wunderbare, von einem feelischen Gefet burchbrungene Bau bes Beltalls nebst feiner raftlofen Bewegung wieber flar. 3ch bin bann allemal geneigt, auch ben Sternenhimmel, in bem unsere Erbe vielleicht nur erft eine faule Drobne - bie nur für bie Bevöllerung und Uebervöllerung forgt - ift. und balb bem Tobe verfällt, in berfelben Beife zu beuten. Die Racht erscheint mir bann wie eine Ronigin, und fiebe ba, fie hat wirklich einen von golbenen Bienen umichmarmten himmelsmantel um, auf bem auch wieber arbeitfame Roniginnen und nichtsthuerifche Drohnen gu unterscheiben find, jene waren bie Sonnen, biefe Blaneten und Schweifsterne. In ber That, meine Berren,

welch unermübeten Fleif, Erfolg, welche Berrlichleit offenbaren brüben bie weiblichen Sonnen, vielleicht um eine Centralfonne, ibre Obertonigin, ber, gleichfam Die Rixbelbrife bes Univerfums, voll Seelenvermogens, bas fle freilich von einem Bobern, als fie felbit ift, überkommen bat! Möchten nur bie Serren Aftronomen gliidlicher seeiren als ich! Sehr geneigt bin ich baber, im Gegensas zur absolnten Bhilosophie, bas mabre Barabies unter bie Sterne zu feten, in welchem nicht fowol Mild als vielmehr Sonig fließt, fobag man bann auch die befannte Dilchftrafe in ihrem gelblichen Schimmer richtiger nach bem Sonig benennen wilrbe. Diefer mare bann allerbings nur ber metaphorifche Musbrud für bas Labfal ber aus Bott geborenen Seelen, bie and wieber zu ihm gelangen werben. Goon Blaton abnte fo etwas. Bergegenwärtige ich mir bagegen, wie es auf unferer Erbe bergeht, fo fühle ich mich aufs neue in meinem Materialismus erftartt, um nur einen maffiven Gegenfat zu baben, und muß - mit Ausnabme obiger Benien und ber fonftigen Beffern - jumal bas Mannergeichlecht bert antlagen. Die gille Birtfamteit ber Frauen am Bienentorbe bes Berbes fcblage ich im gangen viel höher an, als bie geräufcbolle ber meiften Manner ba brangen. Ich berufe mich wieber auf meinen Bienenstaat. Schon bei ben alten Germanen waren es bie trefflichen Beiber, bie fogar ben Meer bauten, während bie Manuer jagten, fich rauften, ober auf ber Barenhaut lagen. Da allerbinge fann benn Brieg auf die Lange nie ausbleiben. In Bahrheit find bie Frauen viel mehr bei Geele geblieben in ber Tiefe,

Innigteit, Bartheit bes Gemuths, in ber größern Renschheit, in ihrer fast unaustilgbaren Religiosität. Ich zweiste nicht, baß ich an ber Birbelbrufe ber Frau Professor Schrullius ganz anbere und exfreutichere Exfahrungen gemacht hatte, als an ihrem gelehrten Sefragment und seinem Zabacksqualm.

(Die beiden Blaustrünunge vor mir waren überglüdlich, und doch nicht ohne Berlegenheit; der eine erröthete zusehende, und sah dennoch den Doctor mit Dank an; der andere griff nach dem Weinglase, und wagte viel mehr Liebfrauenmilch, als ich ihm sonst zugetraut hätte; ihr beiderseitiger Chapean sah etwas verstimmt darein, indem Dr. Spurzheim fortsuhr:)

Wer noch einen anbern, fehr ernsthaften Cafus, meine Berren, muß ich bier berühren, ben ich icon fruber in Anregung gebracht babe. Es ift bie Uebervollerung ber Erbe, unfere Bienenftode bienieben. willfürliche Bevöllerung - bie uns für bie Bufunft immer mehr bebroht - hat auch bie febr bebentliche Seite, bag mit ihrer Zunahme bas Individnum an Geltung verliert. An fich freilich tann es baran nie verlieren, und boch bisweilen an Qualität; aber in ber Schapung bon fo vielen feiner Mitmenfchen, felbft oft - es ift foredlich ju fagen - in ber Schäpung, bie es von feinen nachsten Ungehörigen erfährt, verliert es bebeutenb. Sollte ich Ihnen meine ärztlichen Tabellen, bie ich barüber geführt habe, meine Tagebucher aufschlagen, Sie wiltben über bie Ergebniffe außer fich fein. Alfo feineswegs blos bas Eigenthilmliche, bie bestimmt ausgeprägte Seelenhaftigfeit verschwinbet an ben einzelnen in einer

an Rnaben und Mabden zu zahlreichen Familie nicht felten - wir feben bier in einen grauenbaften Abgrund ber thierischen Sinnlichkeit hinunter -, sonbern anch bie Sorgfalt, Die Anfmertfamteit, Die manches Familienbaupt ben Seinigen fonft zuwenben wurde. Die Sittlichkeit wird so aufs stärkfte verlett auch in ber Wurzel ber Bietat. Ich berufe mich wieber auf meinen bucher- und finberreichen - er batte auch viel Schriften, und zwar ziemlich feelenlofe, folechte, verfaßt -, fonft fo vortrefflichen Brofeffor Schrullium. Der Mann war gut von Bergen, febr gut; aber ihn beschäftigte fo viel, bag ihn julest nichts mehr beschäftigte. Dabei hatte er noch jum Unglud ber Rinber fechzehn, und gwar gehn Jungen, feche Mabden. 3ch nun natürlich habe nie bie Ramen berfelben behalten tonnen, aber ber Bater felbft Magte häufig neben mir auf bem Cofa, baf er zuweilen gar nicht wiffe, in feiner gelehrten Berftreutheit, ob Baul Paul ober nicht vielmehr Sans beife, ob er Grete nicht bie nenne, bie er Elfe rufen folle. Die Physiognomien ber einzelnen verschwammen bem Alten fichtlich, als batte ein Maler fie eben vor feinen Augen erft gellecft, und es mare Baffer in bie Tufche gelaufen. Es tam aber wirklich auch bas Unglud noch bagn, bag fammtliche Schrulliuffe und Schrulliufftunen, Sobnlein und Töchterlein, einander glichen wie ein Bubnerei bem anbern, wie es in ber Regel in übervölkerten Familien ber Fall ift. Jebe Nafe, ob mannlich, ob weiblich, affte bie anbere, jeber Mund ben anbern auf ein Saar nach. Es war eine grauenhafte Doppel- und Bielgangerei, ein Reft, aus bem lauter gleichgeformte Rullen bervor-

audten! And bas fouftige Grokerwerben balf bier gar nichts, trat nicht einmal bervor, benn fie blieben alle Amerge, und die Tautologie, ber Bleonasmus wurde ab-Der einzige Unterschieb, ber am Bater noch haften wollte, war ber, bag fich ihm, tros feiner lacherlichen Rurgfichtigfeit, bie Rleibung ber Manulein und Kraulein martirte. Die Mutter batte - vielleicht aus mehr Seeleninstinct in ber Birbelbrufe - ein viel fcarferes Sonbirungsvermogen ihrer Getreuen als ihr Che-Sogar in ber Disciplin vergriff fich ber Alte wiber Willen, und zwar recht oft. Er zupfte ben Meldior bei ben Ohren, mahrend es Erich, bie Range, verbient batte. Aber auch bie Stimmen ber gangen fünftigen Generation Schrullius - ungeachtet die beiben Aeltern in Baf und Discant soviel Berfcbiebenheit tund gaben - fangen und viepten aus einem und bemfelben Rinbertammertone, fogar als fie, manniglich wie weibiglich, icon frau = und mannbar wurden, fobag folechterbinge feine Stimme zu unterfcheiben war. Run aber mar auch ber große Belehrte erft recht fuchswild geworben. nere Bflege ber Individualität und fpecififden Seele wenn man fo fagen burfte - feiner Erzeugten mar ibm jo gleichgültig ober boch problematisch, bag er unter gewaltigem Rlageruf ber gartfühlenben Mutter eines Tags gleich feche Rinber mobil machte. Drei Dabchen erflarte er fofort für Braute. Er batte bie respectiven Mäuner icon im Notigenbuche. Die Mutter, Die Schrullia, weinte, lamentirte. Alles umfonft. Nach vier Bochen, fdreibe vier Wochen, mar allen Ernftes Bochzeit, und zwar eine breifache, im Baufe bes Brofeffors Schrullit. Aber auch

bie Immaen wurden flott gemacht. Drei von ihnen nruften. fie mochten wollen ober nicht, in die Lebre, ber eine um Müller, ber zweite um Schornfteinfeger, ber brifte um Sarber an werben. Gine icone unb, wie wir alebalb feben werben, augleich awedmäkige Tricolore! ---Bie? Schrullins, Seele von Mann, rief Schrillia, bie Brofefforin, versteh' ich bich recht, bu, ein Gelehrter, willft bas beinen Rinbern, authun? - Bernbige bic. Georgine, erwiderte ber Brofestor, ich laffe baffir ben Gilrg, ben vierten, wenn bu ibn nur berauserkennft und mir zeigft, zur Gicherheit auch mit einem Banben zeichneft, ftubiren, gewinne Blat und noch ben Bortbeil. bak iene brei vermalebeiten Jungen, Die ich nie unterfceiben lernte, an Inbividualität - vielleicht auch an Seele - für mich noch gewinnen; ber Müller wird mit weißen, ber Feger mit ichmarzen, ber Farber mit blauen Banben ju une fommen; ich verwechfele bann feinen mehr. - Alles wurde ohne erlaubte Biberrebe ausgeflihrt. Die Kamilie gewann an Entvöllerung, ber Bater wirklich an Unterscheibungegabe.

Erst, meine Damen (fagte Dr. Spurzheim jeht zu aller Erstannen, indem er die beiden Blaustrümpfe, die noch immer sehr theilnehmend waren, andlicke, und die seine Zerstreutheit offenbar veranlaßt hatten; schnell aber verbesserte er sich), ich wollte sagen: meine Herren, erst wenn wirklich wieder mehr Seele unter den Menschen sein wird, mit der Seele mehr Herz, mehr Gemith, Unterscheidungsgabe, Berstand, mehr Gessittung, mehr gesunde Philosophie und vor allem tiefere Religiostät, mit ihr mehr Eigenthumlicheit, erst dann

wird alles, auch bas Erziehungewefen, beffer werben. Darn wird mit bem bebeutenbern Bermbaen in ber Birbelbrufe auch bie Bevollferung erft unter bas rechte Gefet getreten fein. Dies alles jedoch gefdieht nicht frither bis nach unferm phantaftifch, einseitig, überspannt geworbenen Ibealismus auch ber Materialismus wieber ju feinem Rechte gelangt, und mar burch Anatonie. Amputirfunft, Chemie, befonders aber burch Experimente an ber Birbelbrufe, mit einem Worte burch bie Raturwiffenfcaften. Denn, glauben Sie mir, alles tommt in ber ffinftigen, gebeiblichen Behandlung bes Menfchen auf bie genanere Renntnif ber Birbelbrufe an, um fie m beiben, ju talfatern für eine gludlichere Lebensfahrt, an enltiviren, und bamit fle wieber zu fich felbft, bas beift zu Seele zu bringen, biefe zum Geift. Glauben Sie mir. wenn jener berühmte Bhilosoph, ich meine Rant, erflarte, nach allem Forfchen babe er bas Ding an fich nicht ertennen tonnen, fo wußte Rant nicht, bag bas mahre Ding an fich bie Birbelbrufe, ober vielmehr ber Inhalt ber wieberhergestellten Birbelbrufe, bie Seele, ift. Rant konnte bemnach, wie weit feine Besbachtungen auch reichten, ich fage, er tonnte gar nicht bas Ding an fich entbeden, ba ben meiften Denichen eben bas Bermögen jenes Behirnbeutels ber Rirbelbrufe, nämlich bie Seele, abhanben gefommen ift.

In meiner nächsten Borlefung, meine herren, werbe ich nun mit Zuziehung eines neuen und zwar positiven Theils meines Spstems Ihnen barthun, wie ber Mensch wieber zur Seele gelangt. Jest rathe ich Ihnen nur noch — legen Sie mir biefes Wort nicht als Anmaßung

aus — mit meinem unvergestlichen, mittelbaren Lehrer Beter von Muschenbroek: vernachlässigen auch Sie nicht die Experimente an der Zirbeldrüse. Auf das Wiederausseben und Leben dieser Experimentalphysik und Ihr eigenes stoße ich jetzt mit Ihnen an, wenn auch nur symbolisch, indem ich dieses Weinglas leere: Es leben, meine Herren, die Experimente an der Zirbelzdrüse, wie alle, die in dieser Bersammlung gegenwärtig sind!

Er leerte bas Glas, die ganze Gefellschaft stieß an, sodaß es weit hin im Saale erklang; alle tranken aus, und waren mit Dr. Spurzheim ganz wieder ausgesöhnt durch den letzten Theil seines Bortrags, obwol die frühere Zurücksetzung der Männer hinter die Frauen einige allerdings etwas verletzt hatte.

## 4. Ein Intermezzo.

Misachte nie ein Zwischenspiel, Es fehlt, und bin verfehlft das Biel. Noomarin's "Jebenoerfahrungen".

Rosmarin war auf bem boben Meere ber Belt, auf bem er fich nun langft befand, feineswegs beffen uneingebent geworben, bag er fich gelobt batte, ftarter m fein als fein Schickfal. Wie abweichende Erfcheiumgen fich ihm auch barboten, wie fehr bie Winde fich freugten - wohn noch die Sturme in feinem Innern tamen -, ber Richtung, bie er einzuschlagen habe, mar er fich im allgemeinen wohl bewuft. Dennoch, bas iveciellere Bie war ibm noch ein Rathfel. Seine Lage war schwierig genug, seine Zufunft mehr als problema-Dufte er barin ein gludlicher Menich genannt werben, bag er ben verschiebenartigften Dingen Befomad abgewinnen tonnte, bag Bestrebungen, Berfonlichteiten, gange Richtungen, felbft Glaubensbefenntniffe, bie fich gegenseitig abstießen, für ihn fast von gleicher Angiebungefraft, von unendlichem Reig maren, fo erwuchs ihm boch auch wieber eine gewisse Gefahr baraus, an seinem eigenen Charakter einzubligen, und ba, wo die Belt Parteinahme forbert, wenigstens in den Schein eines ihm so verhaßten Indifferentismus zu fallen. Und boch — er gab auf Charakter so überaus viel.

Um bas Gefagte burch Bestimmteres ju erhellen, Rosmarin fand in ber Theologie, ber er fich boch aus innerstem Beburfniß gewibmet hatte, wenigstens in ber feiner Beit, ein ihm unbeimliches Schwanken. Die einen verwiesen ihn auf ben Buchftaben bes Ueberlieferten. bas boch verschiedene Auffassungen zuließ, bie andern auf ben Ameifel, bem julept nichts Festes mehr übrig blieb. Die einen schloffen ihm zu früh ab, und behag= ten fich in ben allerengsten Grenzen; bie anbern bagegen weiteten alles aus, und verflüchtigten bie Eriften felbft au einer Allgemeinheit, in ber eine fraftige Inbivibnas lität nicht mehr an athmen vermochte. Ging es iben mit ber Philosophie etwa andere, wie fie ihm vom Rotheber aus täglich überliefert wurde? Ging ce ibm mit ben fogenannten exacten Biffenichaften, ging es ibm mit ber Runft anbers? - Ueberall fließ er auf entgegengefette Richtungen, auf Abweichungen, bie fich gegen= feitig aufhoben, bie einander jebe Berechtigung absprachen, War Rosmarin von ben großartigen Beltanfchauungen, bie Barmenibes und Abelard ibm eröffnet batten, in bem Bealismus feiner Jugend beftätigt worben, fie felbst nahmen wenig Rotiz voneinender, fie betämpften fic vielmehr, wenn auch nicht flets unmittelbar, boch in ibren Brincipien, doch in ihrer Methode; und nun noch gar, was hatte Rosmarin jungfibin erfahren? Spurgbeim

und Rinten verlachten jene Lehren, der eine mit Satire und gleichwol mit der Behauptung und dem sarkaftischen Borbehalt, ein Siheres als das Sinnliche zu wollen; der andere aber vollends mit der Bersicherung, daß nur in der Naturwisseuschaft heil sei, und daß auf die Anerkennung des Materiellen gerade alles ankomme.

Spurgbeim batte auf Rosmarin einen bedeutenben Cindrud gemacht. Unfer Freund tonnte fich nicht verbeblen, bag ber Dann eine Originalität fei. Aber bas Driginal ift in Gefahr, Sonberling ju werben. leicht mar Gourgbeim es icon. Auch leuchtete es Rosmarin ein, daß jener Doctor ber Bbilosophie und Approbirte ber Medicin wie Geburtebulfe nicht obne verfonliche Gereiztheit fprach. Fast schien es fich um Rivalitat, um Concurrenz bei ihm zu banbeln. Dennoch -Spurgbeim batte in feiner burlesten, tauftischen Weise viele Bahrheiten gesagt. Die Romöbie, Die er im Beinbeufe aus eigenen Mitteln und nicht ohne nachhaltigen Gruft aufgeführt, batte fast ben Charafter pon etwas Aristophanischem gehabt, was Rosmarin nur eine neue Berberrlichung feines Berfpotteten, wenigftens Berachteten, nämlich bes Barmenibes bünkte, obwol auch ber Spotter ihm ju imponiren permochte. Wie bier nun durchfommen?

Was seine Zukunft betraf, so war es unserm Helben burchaus ungewiß, wie sehr er die Theologie liebte, und wie lebhaft er das Ideal eines Theologen in sich trug, ab er im Theoretischen mit den herrschenden Ausschieden seine theuersten Ueberzeugungen, ob er mit der particulären Aussassians seine universale des Christenthums

werbe in Einklang bringen können. Ja, noch mehr. Im Bunkte bes Praktischen hatte er stets Zweisel, wie es ihm je möglich sein werbe, die Kanzel zu besteigen. Eine Predigt schien ihm so ganz aus dem Lebensquelle bes Evangeliums geschöpft sein zu mitsen, so zugleich aber auch der volle Strom des Herzens, daß es ihm ein Widerspruch mit dem Gegenstande selbst hieß, eine Predigt zu memoriren. Die freie Rede jedoch wollte ihm hier versagen, und zwar aus der seltsamen Eigenbeit, daß es ihm nie gelang, über eine Sache auf der Stelle zu sprechen, sobald er dazu verpflichtet war, während er doch mit größter Gewandtheit das Schwierigste mündlich darzustellen vermochte, sobald es lediglich seiner Begeisterung anheimgestellt wurde.

Wie ihn feit Armin's Zeiten, und gegenwärtig gang besonders, außer ber Theologie bie wichtigften Brobleme ber Bhilosophie, bas Wefen und bie Ausübung ber Runft, jumal ber Boefie, aufe eifrigfte beschäftigten. und er in ber Gefellichaft ber Artabier mit feinen Arbeiten in Brofa und Bers Beifall gefunden batte, begegnete ihm bas Gigene, bag er fich mitten im Buffuß unerschöpflicher Gebanken bie qualende Frage vorlegte, inwieweit ber Genius fich bie ftreugfte Bewiffenhaftigfeit bewahren, und bennoch in ber Erfindung wie Darftellung aller Freiheit fich bebienen burfe. Namentlich tam er hier immer mit bem humor in bie Enge - wie ihn 2. B. Mr. Johnson ohne viel Feberlefens fibte. Spurzheim nicht minber -, obwol er biefen humor fcon früh als bie fünftlerische Auflösung aller Gegenfate erfannt hatte, in ber Schmerz und Freude, bas Trube

und bas Beitere einanber begegnen, und bennoch Frembe und Beiterkeit zu ewigem Siege gelangen. Mit einem Borte: Rosmarin rang bamals - um es theologisch auszubruden - um bie Biebergeburt, man tonnte fagen, bis aufs Blut. Er ftrebte bie vollenbete Lauterfeit an. Er wollte ein Beiliger werben, aber nicht ein folder, ber in finsterer Afcese fic abschlieft, sonbern ein folder, ben bas berrliche All Gottes, im'Rleinften und Gröften, mit taufend Reizen anrührt, ihm bas Innerfte bewegt, fobag er gestimmt wirb, all biefe Entzudungen noch einmal zur vollen Birklichkeit zu bringen, bie Dannichfaltigfeit ber Erifteng - in jebem Eremplar eine Einzigfeit - in ben Mineralien, in ber Begetation, in ben Thieren, nun gar in ben Menfchen, in Erbe und Simmel auch feinerseits wieberzugeben, und fo in ber Sprache alles zu versammeln, auf bag fie ihm eine Prebigt an alle Menichen fei, auch zum Bekenntnif werbe für alle 3meifel, Muthmafingen, für Gewifheit und Errungen-Denn bas war von jeher in Rosmarin ein schaft. tief wurzelnber Glaube, bag in bem ausgesprochenen Borte, wenn Liebe ju Gott und ben Menfchen ber Impule fei, eine erlöfenbe Rraft liege. In folder Stimmung, in ber wir ihn jest oft treffen, batte er niemandes entbehren mögen, ber ihm nur irgendwie And Spurgheim batte er jest näher getreten war. gern aufgesucht, um ihn an fein Berg zu bruden, fich ber Eigenthumlichkeit eines fo narrifden Rauges - und boch ber Beisheit voll - zu erfreuen, ihm jedes Borurtheil zu nehmen bis auf bas von ber Birbelbrufe, über welche ber feltsame Bhufifer immer wieber ftolperte,

obwol fie boch auch ihm im Gehien und nicht vor ben Rufen lag.

Un Barmenibes, bem bentigen, batte jener Doctor ber Medicin und Schöbfer ber philosophia forensis unfern Belben fo wenig irre gemacht, baf er fich vielmehr fagen mußte, Spurgbeim tennt ibn im Grunde gar nicht. Er tennt ibn nur aus einigen feiner Schuler, und amar nicht aus ben besten, aus jener Tagesmanie, fich auf aut Glud bie Sprache bes Mannes anzueignen, ohne bie grofe Seele zu befiten, aus ber fie bervortrieb. Bene Tagestollheit, Die es bamals m einem Gallimathias fonbergleichen brachte, gab Rosmarin baber genonntem Beilfünftler unbedingt preis, und verfolgte fie felbft, mo und wie er nur konnte. Auch Rosmarin vermochte nicht alle Anfichten, Behauptungen, Folgerungen ju unterfdreiben, bie im Spftem bes Barmenibes fo ungeheueres Anffeben weit und breit erregten; aber er mufte bem Berkundiger ber Philosophie vom absoluten Geifte ein immenfes Organ ber Ginverleibung zugefteben. mit bem er in feiner felbftlofen Weife bas Univerfum aleichsam versveifte, und noch bazu alles aufs beste ver-Ebenjeboch weil Rosmarin von jeher seine eigene Individualität fo ftart fühlte, weil fie ihm in Freude und Schmerz foviel zu ichaffen machte, tonnte er in ber Selbstlofigkeit jenes Denkers ebenfo menig bie leste Rube finden wie in ber bes Baters Ambrofius. Das jeboch hatte Rosmarin von Barmenides ein für allemal gelernt, die fcbroffften Gegenfate auch in feinem Innerften au überwinden, ihr Rommen und Geben au überbauern. Mancher Gebanke ber Berneinung hatte unfern Freund

früher faft zur Berzweiflung gebracht, zumal wenn ein folder ins Bostive umschlug; jest gerquetschte er bas Ungethum, und fiebe ba, er fühlte Erleichterung. aber half auf die Länge freilich nicht. Dann blidte Rosmarin im Geifte auf ben Mann bin, ber boch über ellen Gegenfäten ftanb, fogar bie ansbauernbe Starte blak. bas Frrationale (aus bem alles bertommt) mit bem Rationalen (in beffen qualerifcher Endlichkeit wir alle jebt baufen) zu vereinen. Er blidte auf - Elpben = Worüber brutete biefer unvergleichliche Beift? fone. Bewif über großen Dingen. - Batte ich auch nichts mehr zu erleben, rief bann Rosmarin aus, als bie Ber-Mentlichung ber Schriften Elphenstone's, fo verlohnte es fich fcon, mit heiterkeit auszubauern! - Und bann schwebte ihm Thusnelbens immer ruhiges Bilb vor. und er war wunderbar gefräftigt.

Es gingen in letzter Zeit viel erhebliche Nachrichten bei Rosmarin ein, wie sich auch in ihm selbst jetzt vie- les entpuppte. Bor allem wurde ihm darin die größte aller Freuden zu Theil, daß sein Bater, der strenge Desst des 18. Jahrhunderts, dem christlichen Theologen den milbesten aller Briefe schrieb, und sogar erklärte, er habe dem Sohne alles verziehen, auch dessen Irrthumer, denn auch diese könne der Mensch mittelbar verschulden. Dieser Brief wog für Rosmarin den Werth einer Welt auf. Er hatte für ihn das Gewicht und die Beruhigung, die ein gläubiger Katholit aus einem päpstlichen Breve ziehen mag, welches ihm die Absolution aller Uebertretungen ertheilt. — Und noch ein anderer, ebenfalls gewaltiger, inhaltschwerer Brief von Elphen-

stone langte an. Freilich enthielt er auch die Trauernachicht vom Hingange des Commerzienraths Lindolf, was einen tiefen Einschnitt in des Lords Leben machen, und ihn noch mehr an die Einsamseit fesseln mußte. So gedankennen, so des Ernstes und doch triumphirender Heiterkeit voll hatte zu Rosmarin noch nie über den Tod jemand gesprochen, wie Elphenstone sich in jenem Schreiben über den wunderbarsten Act eines dunkeln Berhängnisses zu verbreiten wußte. Gleichwol, wie rüstig, frisch, ungeknickt griff der Lord in seinem Briefe auch gleich wieder in das Leben ein, und gab dem Freunde auch ferner die trefslichsten Winke.

"Laffen Sie fich", hieß es an einer Stelle, "in feiner Weise burch engherzige Frommelei barin irre leiten. fich irgendeinem Separatismus bingugeben, laffen Sie fich nie baran hindern, die Eriftenz in allen ihren Richtungen fennen ju lernen, alles icharf aufs Rorn ju nehmen; huten Sie fich aber auch ebenfo fehr vor ber Flachheit ber Philister. Stimmen Sie nie ein, wenn nicht blos Frommler, fonbern auch Weltmenschen, Die fich am Leben übergeffen haben, bie Menfchen fo ohne alles weitere schlecht machen. Es ift in ber menschlichen Natur ein unverwüftlicher Rern bes Böttlichen, ein unaustilgbarer ber Liebe. Mit bem Teuflischen, bem Saffe in ihr wird ichon ein anderer fertig werben als wir. Denfen Gie über alles und über jeben nach, mas und wer Ihnen im Leben begegnet. Scharfen Sie Ihren Berftand. Bilben Sie aber auch Ihr Berg ju einer für alles Eble empfänglichen Refonang. Salten Sie Ihre Phantasie - Sie gebieten über eine fo lebhafte -

babei ftete im Baume, und boch gonnen Sie ihr ben freiesten Flug in bie bochften und tiefften Regionen. Dies fcheint nur ein Biberfpruch, ift aber feiner. Auch zur Speculation, lieber Freund, gehört Bhantafie, fonft erlahmt und verknöchert man ju einem Schulgeripbe. wie man fie häufig unter ben Doctrinars fogar an Bochfoulen erlebt. Machen Sie fich nicht vor ber Zeit Ropfgerbrechen, wie Sie bei Ihrer Beschaffenheit einft als Beiftlicher mirten werben. 3ch bin Ihretwegen besbalb febr unbeforgt. Sollte bie Rangel ber mabren Rirche, wenn auch junachft in engerm Sinne - bie ich fo boch verehre - Ihnen nicht vorbehalten fein, fo wird es fur Sie, wie ich Sie fenne, eine Rangel in einem andern Sinne geben, in ber Rirche von umfaffenbfter Bebeutung, in ber triumphirenben, bie icon mitten im Rampf im Befit aller Babrheiten ift, und fie auch von iener Rangel aus, im Beiligen und Brofanen, verfündigt, vertheidigt. Die Breffe, mein Befter, will auch in ber nachsten Zeit fleifig und gewissenhaft bebient Denn fie ift, bamit ich ein anberes Bilb brauche, bas Gefchütz, welches Gebanken labet, und mit bem Borte abbrennt; ein Gefchut, welches Breiche ichiegen wird in fo viele unbrauchbar gewordenen Außenwerte unferer Beit. Auch tann man Rangel und Breffe in mein er Rirche fehr wohl verbinden, ba es einen heiligen Rrieg gibt, ber feine Baffe nur fur bas tommenbe Gottesreich führt. 3ch hoffe Sie einst noch als geschickten Artilleriften folden Ralibers zu begruffen. — Wenn nicht früher, tomme ich jebenfalls gur Stiftungsfeier ber Artabier - unter benen Gie ja fo brav gebeihen - binüber, und nehme Sie vielleicht mit, da Sie bann Ihr Triennium beendet haben. Ultimatum: Halten Sie an der wahren Rirche fest, welche immer schon die trium = phirende ist. Die Menschheit ist nur aus Gott zu fassen, und nicht aus der Wildheit der Raturkräfte."

Auch Ernestine, bes Gutsherrn Gattin, sanbte ein Schreiben. Es war ganz der Abbruck einer Frau vom höchsten Seelenadel. Es vereinigte in sich die besorgteste Mutterliebe mit der ideellsten Freundschaft, und gemahnte Rosmarin, in Handschrift und Tonart, an jeues Heft zarter Gedichte, die er einst in der Jugend von seiner wirklichen Mutter vorgesunden hatte. Auch der Brief Ernestinens war mit dem Harsenzuge des Gemüths gesschrieben.

Endlich Thusnelba! Wie elettristrten unsern Freund biefe Feberguge aus ber Ferne, bas treueste Facsimile feines zweiten 3ch! Seit ben Briefen Armin's batte er feine ahnliche Berührung von Beifterhand erfahren. Db auch bie Sterne Elektricität aussprühen? Und ob fie auch bis ju uns reicht? Auch in bem beutigen Schreiben, wie in jedem, gab fich jenes Dabden, obwol fie febr lebhaft werben tonnte, wie ber rubige Stern bes Bols, mit welchem Rosmarin fie icon öfter verglichen hatte ber Wilbheit bes Grafen gegenüber, wie bort auf jenem Balle in Warfchau, als ber ganze Sternenhimmel irbifcher Größen fich tangend um fie bewegte, und fie felbft im Tange, in ber Werbung noch ruhig blieb, als ob fie nur um fich felbst rotire. Diefe Rube Thusnelbeus wirtte immer magifch auf Rosmarin, ber zu Fluctuationen mehr als geneigt war. Bas fagte ibr

Brief ihm jest nicht alles! Sie stand emstg der Wirthschaft vor, pflegte das Gedankenseuer am Grabe ihres Bruders, am symbolischen Armin's, und besuchte treulich Fran Regina. Aber, welche Schmerzensnachricht! Regina neigte sich stets mehr dem Grabe zu. Wie Thusnelda dies ausdrückte, war unserm Freunde zu Muth, als läse er eine jener ergreisenden Stellen bei Ofstan, wenn er den sinkenden Mond schildert: Er zittert am Rande des Horizonts!, er wirst sein bleiches Licht über das braune Gestld, ein Lüstchen seuszt in dem Moose, die Helden sind alle dahin; dennoch wankt noch ein verspäteter Jäger über die Heide, die Woge wirst ihren weißen Schaum, ein Schiff schleicht gespenstisch auf dem Meere vorbei. — Thusnelda schloß:

"Sei tapfer! Und sollte ber Graf bas Duell betreiben, hab' Gottes Shre im Aug', nicht bie Shre vor ber Belt. Ziele gut! Triff ben Grafen nicht in das Herz, triff ihn in die Mitte des Gewissens, triff ihn da auf ben Punkt, dann bist du ein Schütze nach meinem Sinn, und sörderst sein ewiges Leben, indem du sein zeitliches erhältst!"

Dieser Brief Thusnelba's wirfte auf Rosmarin wie die Berührung einer Muse. Ein reicher Segen lhrischer Gebichte strömte aus seiner Feber. Dennoch arbeitete er auch in den surchtbarsten Kämpsen fort, die ihm die Philosophie, das theologische Dogma und sein eigener Damon bereiteten. Zuletzt sagte er sich, er würde sich die einzig beruhigende Philosophie erst schaffen mussen, um namentlich eine andere Erklärung vom Ursprunge bes Uebels — dem Pauptkreuze seiner speculativen Lei-

ben — sich zu geben, als bie war, welche man ihm barbot.

2

ı

Ì

1

In biefer Beit ereignete fich wie folgt.

In ber Refiben, berrichte eine lebhafte Bewegung auch unter ben Beiftern. 3mei periobifche Schriften, beren eine bie starrste Orthodorie, die andere bie abso-Inte Bhilosophie vertrat, übten eine auferorbentliche Wirfung; jeboch ichien bie lettere au flegen, benn, wobin man hörte, alles bemühte fich um die Sprache bes Barmenibes, bie freilich im Munbe ber Menge jum bloken Jargon berabfant. Selbst die Finsterlinge machten von foldem Ausbrude Gebrauch, allerbinge zu ihrem Rosmarin, bei einigem humor, wenn auch größerm Ropfzerbrechen, empfand bamals mitunter eine gemiffe Schabenfreube, aber auch Aerger über die Mobefucht, und ließ fich bann und wann auch wol fortreißen, eine fleine Bosheit zu üben, um bie Laien über jenes Bhilosophem scheinbar aufzuklären, eigentlich boch zu mbftificiren.

Kurz vorher hatte er ein merkwürdiges Doppelgesicht. Der Leser wird vielleicht selbst schon die Ersahrung gemacht haben, daß uns in einem ganz bestimmten Seelenzustande bisweilen das Seltsame begegnet, daß wir einen Complex von Umständen, eine Situation, einen Moment, mit dem, was sie erfüllt, in demselben Nacheinander schon einmal erlebt zu haben glauben, wie gerade jetzt. Zum Beispiel: es läuft ein Mensch über die Stube weg, dieser Mensch hat gestreiste Beinkleider, einen grauen Ueberrock an, die Thur vor ihm geht auf, ein Hund springt ihm entgegen, ein Knabe solgt dem Hunde.

Ober was anderes es sein mag. — Rosmarin nannte ein solches Erfahren sein dämonisches Doppelgesicht der Analogie. Es war ihm von Kindheit auf zu Zeiten begegnet. Er betrachtete es für sehr geeignet, wenn man schnell dahinter wäre, wichtige Einblide in das Besen der Existenz zu erhalten.

So erlebte er es auch jett, wie er uns im Folgenben erzählt. —

Als ich, fagt er, eines Rachmittags aus ber Borlefung über die absolute Philosophie fam, begab ich mich, wie ich ju thun pflegte, in jene einfame Gegenb, bie man Rebbeibe nannte; ein Name, ber ohne Zweifel barauf hindeutet, bag bier früher ein Balb gewefen fei, auch wol ein Förster gewohnt habe. 3ch ging hier, etwa eine halbe Stunde lang, in Gebanken vertieft bin und ber. Ich fragte mich nochmals allen Ernstes, ba Barmenibes meinen Ropf gang warm illuminirt hatte: Alfo, was ift benn eigentlich Ibee? Warum nannte er bie Natur "bas Außersichsein ber Ibee"? Und was nun vollends foll es beigen, wenn er fprach: Alfo, meine Berren, alle Berhältniffe verschwinden gegen bas Ab= folute und im Absoluten. Das Absolute ift ber Complex aller Berhältniffe, also bas Beltverhältniß an fich und für fich, alfo bas Berhaltnig ju fich felbft, alfo bas Berhältniß schlechthin. Wer alfo, meine Berren. im Abfoluten lebt, ber lebt in ben größten Beltverhaltniffen. -

Indem ich so repetirte und speculirte, sah ich — wollte ich doch fast selbst versteinern — auf eben befagter Rebheibe ein langgestrecktes Haus dicht vor mir liegen. Es mar feuerroth, als brenne es im Alammenicheine bes Jüngsten Tags. Es fab in ber That gang verwunfchen und verbert aus. Ringsumber mar Brache, ftanben Stoppeln. Bertommene, lahme Pferbe, an Pfahle gebunben, ichnoperten nach Futter, wo feines mar. Gin lahmer Sund, ein lahmer Sirtenjunge bemühten fich um Das Saus war ebenfalls lahm, benn es war total baufällig. Die Banbe ichienen eben von einem Erbbeben angerührt zu werben. Die Fensterrauten bielten mir eine abscheuliche Blenbe von fieben Farben vor. und augleich eine ebenfo farbenreiche Abichieberebe über bie Bergänglichkeit alles Irbifchen. Sieben feuerrothe Schornsteine rauchten oben auf bem Dache. fiel mir aus meiner Jugend jenes Saus ein, welches Armin und ich auf freiem Felbe oft aufgesucht hatten, um jenes bolbe, bleiche Weibsbild mit ihren Lilienarmen au feben, bas aber am Tage ftets verschwunden mar. Fast tam ich mir jest wie geangftigt vor, bennoch befolich mich eine unendliche Gehnfucht. Ift biefes Baus, fprach ich zu mir, etwa ber Complex ober ber Inhaber bes Absoluten? Befindet fich ber, welcher barin lebt, vielleicht in ben größten aller Weltverhaltniffe? - 36 hatte nicht fo gang unrichtig geabnt, wie ich es fogleich erfahren follte.

Ich stand jetzt selbst wie verwunschen ba, und fenkte meinen Blid auf den Boden. Da rief eine wohlbestannte Stimme von oben: Aber, Rosmarin, so in Gebanken? Sind Sie es, oder ist es nur Ihr Geist? Rosmarin, eilen Sie herauf in meine und noch zwei andere Arme!

Ich blidte ganz verdutt aufwärts, konnte aber niemanden sehen, nur bemerkte ich in dem offenen Fensterchen
zwei ungeheuere Mannesböffchen, und vermuthete einen Träger dahinter. Meine Betroffenheit hatte ihren höchsten Grad erreicht; mir war durchaus wüst im Ropfe,
sodaß ich auch die vernommene Stimme nicht nach Hause
zw bringen vermochte. Dennoch besann ich mich wenig,
und eilte in das famose, rothe Haus, ob es auch meinen eigenen Kragen und Hals oben bei den Böfschen
kosen sollte. Es ging in einen düstern Hausraum eine Treppe aufwärts, die recht zu dem wackeligen Feuernest
paste, denn sie selbst war lahm und schaufelhaft auf
jeder Stuse. Roch dazu roch es in dem Hause mussiges
winges Herzklopfen.

Ein Jemand riß schnell die kleine Stubenthur auf, beren Deffnung so schmal war, daß ich nicht wußte, wie ich, der ich damals viel Schlankheit mitbrachte, mich hineindrücken würde. Jener Jemand aber rief, indem ich mich bückte: Rosmarin, kommen Sie, doch stoßen Sie sich nicht, denn es sind hier sehr enge Berhältnisse.

Run hatte ich's, welche Freude mir bevorstände. — Mr. Iohnson! brach ich in Enthusiasmus aus, indem ich in die Klause, Stube genannt, hineinplatzte, und ihm, wenn auch sehr unenglisch, mit zwei warmen Kussen in den Armen lag. — Mr. Johnson, altes, kostbares Parlamentshaus, Sie hier? — God save Wildemare! erwiderte der gute Mr. Johnson, trop seiner sonstigen, brütschen Weltruhe, sehr innig und überschwenglich ge-

worben, für biefes Wieberfeben gabe ich, God-dam, Mtengland auf ber Stelle! - Eben wollte ich an Berficerungen ihn noch überbieten, aber ich hielt mich gurud, benn eine Dame vom iconften Buchfe, obwot febr bleich, ber ich fogleich mein Compliment barbrachte, batte fich, fowie mich Dr. Johnson losgelaffen, mit ibren Alabafterarmen an feine grautuchene Seite gehängt, und fragte mit melobischer Stimme: Und ich werbe von 36nen mit folder Stifette regalirt ober gar ignorirt, und von bem Gentleman nicht erkannt? - Miß, erwiderte ich, in Berlegenheit und Berftreutheit, verbefferte mich aber schnell, mem, Laby, wie ich mich benn in Titula= turen, und besondere in englischen, nie gurecht finden tonnte - Mylaby, um Entschuldigung, im Fall ich einen Berftof begangen haben follte, mir wird die Ehre, gnabige Frau, - -. Aber, Rosmarin, fprach Laby, inbem fie mir bie Band reichte, Gie machen mit mir folche Umftanbe, und erkennen Ihre Undine nicht? - Gleich macht es beibe, fiel Mr. Johnson ein, baburch wieber aut, baf ihr euch nach alter braver Beife auf ber Stelle bier bu nennt! - Ja, Unbinchen, faßte ich mir ein Berg, wie fo gang erkenn' ich bich wieber! - 3ch, ent= gegnete fie, ich hatte bich, Rosmarin, im bichteften Boltsgewähle von London erkannt! -

Aber, setzen wir uns, so gut es hier geben will, nöthigte Mr. Johnson, der wie Mistreß sehr nobel gestleibet war, und an Körperumfange in compactester Beträchtlichkeit bedeutend gewonnen hatte, sodaß ich nicht begriff, wie er bei solcher Corpulenz in die Thur hineinsgelangt ware; nur das Ameublement des Zimmers,

beffen Dede fehr niebrig lag, machte fich überaus bann, wie in Gile zusammengebracht, und ließ auf barftige Berhältniffe schließen.

Bir setten uns so, daß Mistres und ich auf einem Kanapee Blat nahmen, während Mr. Johnson zwei Stuble ergriff, auf den einen sich niederließ, und über den andern nach altbekannter Gewohnheit sehr indolent seine Füße lang ausstreckte.

Zwei Jungen stürmten aus einem Seitencabinet, von welchen der größere acht, der kleinere sechs Jahre zählen mochte, beide pumpdick und drall wie kleine Matrosen. —

Unsere Rachwelt! rief Mr. Johnson, indem Thoms, der blödere, an die Mutter sich brangte, James dagegen ked an meine Seite trat, und sich über mein Anie hindehnte, und sich auf demselben schaukelte. — James, winkte Mistress ihm zu, belästige den Gentleman nicht! Marsch, bestelle den Thee! — Der Junge stürmte vor lauter Theelust hinaus, auch Thoms hatte bei dem Worte "Thee" Courage bekommen, und folgte dem Bruder mit Lachen. —

Ja, ja, Rosmarin, begann Mr. Johnson jest, ich habe meine Zwede erreicht, und habe ans großen Berhältnissen große Resultate gezogen! — Prahle nur nicht vor der Zeit, erwiderte Mistreß, oder gar zur Unzeit, Billiam, und vergiß nicht: zunächst sind wir gestrandet, um nicht zu sagen, daß wir Schiffbruch gelitten haben. — Bas? erhob sich Mr. Johnson, indem er ganz portersarbig wurde, und die Arme ineinander schlug, als stände er hoch oben auf dem Berbede eines Kriegssahrers, und lenke einen Seesteg, was? Gestranbet? Pah, du siehst, wie ihr Beiber immer, das Ding sentimental und verstehrt an! Was meinen Sie, Rosmarin? Das nenut sie gestraubet, wenn man zu dem alten Triumphe für einen neuen ausholt! — Ich bin nicht orientirt, erwisderte ich, während Undine eine weibliche Arbeit vornahm, und sast Thränen zu unterdrücken schien. —

Boren Sie benn aus bem Grunbe, antwortete mir Mr. Johnson, indem er sich, was ihm höchst drollig ftand, aus ber Fensternische einen alten Filzhut hervorholte und auffette, ben ich nicht mit Unrecht als benfelben vermuthete, welcher bem einstigen Mitgliede ober gar Brafibenten ber Oftinbifden Compagnie in ber Datrofentaverne soviel Blud gebracht hatte. - Boren Sie, Rosmarin, ober vielmehr, mas fagen Sie zu folden Berbaltniffen und Gefchaften, wie ich fie in London nicht einmal, sonbern taufenbfach gehabt und gemacht habe? God save the Queen! (Er meinte offenbar Bil-Durch bie weitreichenben Blane und Berbinbemare.) buugen Wilbemare's und Elphenstone's, vor allem burch bie Geschicklichkeit meines eigenen Speculationstalents ftand ich in furger Zeit in Regentstreet als erfter Buchhändler ba, und zwar so, bag ich nur commandirte und birigirte. An die achtzig Autoren, fage ich Ihnen, Freund, stellten fich mir bochft bevot und unterthänigft mit frummen Ruden jur Disposition, baten fich bie Ehre aus, ober richtiger, baten und flehten zu meinen Guffen, baf ich ihre Berte in Berlag nehmen mochte. Bah, ich nahm Anftand in meiner Gnabe, boch ich ließ mich berab aus ber Dajeftat meiner bochteigenen Berfon

und Firma. Alle Tage, jebe Stunde liefen Manuscripte bei mir ein. Trop aller Sulb und Berablaffung war ich schwierig. Die Bewerber, Die Beschwörer, Die Schriftftellerclienten mehrten fich in unüberfehlicher Bahl. machte ben vornehmften aller Batrone. 3ch lebnte jett icon zu Sunderten ab, ju andern hunderten nahm ich nach alleinigen Bollmachten an. Es waren glanzenbe Talente unter meinen Bittftellern, geniale Ropfe fogar. Bah, man nannte meinen Berlag claffisch. glangte ich in ber Geschichte bes Buchhanbels als ein Bestiru erster, unerhörter Größe. Man nannte die berubmten Sofier in Bergleich mit meiner hoben Gefchaftsperfon vorlibergegangene, verpuffte Meteore, bie erften Buchhändler Londons bloge Sortimenter von mir, Rleinbutenbhanbler, bie unter meine mitleibevolle, ichnigenbe Dbhut ju nehmen, auf bag fie nicht verhungerten, ich bie Grofimuth batte. Bas meinen Sie wol. rin? Neunzig Breffen - gebn in Referve, macht huubert - bruetten in meiner Riefenofficin, mas fie woll= ten, ober vielmehr, was ich wollte, in Bers und in Profa, aber nur Werthvolles! Biergig Ueberfeter aus bem Deutschen ins Englische, sechzig aus biefem in jenes arbeiteten Tag wie Nacht unter meinen Befehlen. lieber Freund, was habt ihr auf bem Festlande für Borftellungen von ichonem Drud! 3ch lieferte, ich erfand · ihn erft. Bas habt ihr für Begriffe von Brachtausgaben! 3ch erft ließ biefe Weltwunder von Elegang und fplenbibeftem Geschmad in bie Deffentlichkeit binaustreten. Und endlich, was habt ihr für enge Gefichtspuntte vom Buchervertrieb! Die Sache ging bei mir

ins Immenfe, und brachte immenfe Gewinne! 3ch machte in Manuscripten, also in Bavieren, und erwarb in Millionen Golbes, fage und foreibe Millionen! Das war aber noch nicht mein bochftes Glud, noch nicht bie Prone meiner Speculation. Die beiben tamen gang wo anders ber. Rämlich: ich fallirte! Das war wieberum groft von mir. Berfteben Gie mich recht, Rosmarin. Gin grofartiger Banfrott ift für ben Grofbanbler, für ben, ber Matabor in ber taufmannischen Broductionsfraft und Gefcaftsführung, und also Matador im erhabenften Stil ift, ich wiederhole: ein Riefenbantrott ift fur ben londoner Großhändler eine Rengeburt von Grund aus au einem Reichthume, ber bie Welt und ihn felbst überfcuttet, mabrent ber frubere ihn nur umgab. - Auf einem anbern Gebiete, rief ich voll Enthusiasmus bazwischen, lieber Johnson, ift bas völlig mahr, und bie Theologie felbst lehrt es, man folle sich nicht blos beffern, verbeffern, fonbern ein gang neuer Menfc werben. -Richtig! schnellte Mr. Johnson gegen mich ab. — Bie ging es aber mit Ihrem Falliffement weiter? - Laffen Sie bas beute, Rosmarin, nur biefes bemerte ich noch. und Sie werben baraus erfeben, bag ich ein Buchhanblergenie bin: ich fant Nachahmer in meiner Speculation. jumal beutsche Schriftsteller ins Englische ju überschiffen, eine folde Sturmflut von Concurrenz, baf fie mein Schiff nieberbrudte. Doch, wie bemerkt, ich ließ ben unverschämt naffen Schwall über mich bingeben, rettete meine Frau, meine Jungen, einige Rechnungebucher, ein Eremplar ber "Bezauberten Rofe" von Ernft Schulze, por allem biefen Sutfilg, und bin, verfichere, wieber ein

gemachter Mann in höchftens eirea acht Wochen, indem ich hier nur ankere, und einstweilen dieser Fabrik, bevor sie zusammenstürzt, vorstehe, dann aber aufs neue flott werbe, um die Reichthumer Oftindiens — pures Gold — in meine Schiffstonnenräume einzunehmen, und alle Schriftsteller der Welt hinführo zu verlegen. —

Der Thee fam.

Ein schwarz angesohlter Arbeiter, ber orbentlich wie ein Reger, aus einer ber Zuderpflanzungen, aussah, brachte ihn unter bem Inbel ber hereinpolternben Buben. Mistreß ordnete die Tassen, goß ein, setzte vor, und nöthigte zu Rum und Sahne, wie zu einer Zuderdose, die saft noch üppigere Stude solcher Süßigkeit enthielt, als ich sie einst bei Mr. Johnson, dem Junggesellen, aus dem Theeausguß hatte herausstehen sehen, aus welchem alleinigen Luxus ich schloß, daß wir uns in einer Zuderraffinerie besinden mußten.

Ich langte, indem ich mich einiger Mundbrötchen bebiente, zu, und Mr. Johnson, nachdem er einen Schluck gethan, perorirte wie der erste Börsenmann wieder fort. —

Mein neuer Plan, Rosmarin, ist six und fertig, nur ein fataler Umstand, ich habe, God save the Queen! bie viel unternehmendste Dame der Belt, Lady Bildemare, aus meiner Sicht verloren! Sie wirkte in den weitreichendsten Beltverhältnissen von einer Matroseutaverne aus, wie ich Ihnen auch schrieb, mußte London eiligst verlassen einer andern Mission halber; ich glaubte ste an hiesigem Orte, indessen alle meine Nachforschungen sind vergebens; sie ist und bleibt verschollen; wo sie sein

moge, bas weiß ich in ber That nicht, und biefes ift eben ber fatale Cafus, God-dam! - Darfiber tann ich Ihnen Auffdluft geben. — Bas? jubilirte Mr. Johnson. — Bie? Rosmarin, fprang Miftreg auf, bu weißt uns gu bem Orte, bem Throne jener toniglichften aller Frauen au lenten?! - Bergensfreund, Brüberden, tangte Dr. Johnson bereits in ber Stube, so weit es ging, auf und ab. — Rubig, rubig! bat ich. Die Schwester un= fere Lords lebt gegenwärtig bennoch bier, aber unter bem Namen einer Grafin Phyllis. Morgen mache ich ihr meine Aufwartung. — Mr. Johnson schien in Raferei zu verfallen. Er schwentte feinen Filzbut, fette ihn wieber auf, stedte, mas er beute noch nicht gethan, bie Banbe in bie Seitentaschen, und rief aus, indem er mit bem Gelbe, wie eine Rlapperschlange mit ihren Ringen, ein Raffeln verfing: Rosmarin, bei biefem Relfonhute bier, ben 3hr auf meinem Ropfe feht, und mit welchem ich bermaleinft bie Linie paffirt bin, in einem halben Jahre habe ich mir fünf Millionen erworben! Ramlich fo, . . . .

Indem Mr. Johnson eben ausholte zu neuer Rede und Feldberrnthat, als gälte es die Schlacht bei Abutir zur Darstellung zu bringen, polterte es draußen auf der Stiege. Es kam näher. Wir hörten starke Fußtritte. — Kein Wort jest von der Sache, hört ihr, kein Wort! bedeutete uns Mr. Johnson. — Ich wußte in Wahrheit nicht, was dies Geheimthun auf sich habe, am wenigsten ahnte ich, was oder wer da ankommen werde. — Mistreß jedoch sagte zu ihrem Gatten: Das sind gewiß Monethpus! — Ich aber hatte Melibotus, bekanntlich

eine ber jähesten Bergspigen bes Obenwaldes, verstanden, und war nun erft recht, ob ber Dinge, die sich ereignen warben, perpler geworben.

Seltsamfte aller Scenen, bie fich vor meinen erfamnten Bliden erschloft!

Babrend Mr. Johnson aufsprang, um bie Stubenthur zu öffnen, ging biefe auch fcon von felbft auf. Ein Spithund lief berein, an ben fich James und Thoms sogleich frohlockend heranmachten. Bor ber Schwelle zeigte fich eine Dame von einem Leibesumfange, wie ich ihn in biefer sublunarischen Welt noch nicht erlebt hatte. Dir wurde fabelhaft zu Muthe, und ich glaubte ficher, ber Berg Melibotus rude an. Selbstverftandlich mußte ber Berg nicht, die Dame nämlich, wie er, ober vielmehr sie, burch bie engste aller Pforten bereinkommen follte. Sie machte aber, aufgeweckt wie fie mar, inbem fie ihr Gewand wie zu einer Menuet nach beiben Seiten breitete, Fronte, und chaffirte, fo gut es bie Corpulenz eben zuließ, vor quer ins Zimmer herein. bame Melibotus war ohne Uebertreibung eine wahre Tonne ober Rugel von Fleischmasse, babei jedoch im botften But. Raum war fie im Zimmer, fo folgte auf bie Rugel auch schon ber kleinste aller Regel von Män= nern, sobaft fich bier bas Regelspiel in feiner Bewegung luftig genug fast umtehrte, ober vielmehr, man fah bier einen Berg ohne Kegel — ba ohnehin Madames Kopf in ber Fleischmasse verschwand — und bann wieder einen Regel, bem fein Berg gur Seite ftanb. also waren beibe Chehalften benn boch ins Zimmer bug= firt, so warfen sich Ihro Corpulenz auch fcon, nachbem Jung, Rosmarin. IV. 8

Undine und ich sogleich uns erhoben hatten, auf ben Divan, beffen gange Breite und Lange fie einnahmen, obwol es bamals noch keine Crinoline gab. Die Dicke auf bem bebauernswerthen Ranabee buftete und feuchte und rief, jest zu einigem Athem gekommen: Berrichaften. ju euch ju gelangen, ift eine fdwere Runft, bas Saus madelt, ber Boben madelt, bie Treppe madelt, ich glaube. bas Sopha und ich wadeln auch; eure Stubenthur ift eine Baltenripe, euer Zimmer ein Maufeloch, und ich bin echauf= firt bis jur Dhnmacht, und meines Lebens taum ficher : bereitet mir Limonabe und gebt mir Beefsteats! - Ums himmels willen nicht, Flora, rief Unbine, bu bift erbitt. Befte! - Gerabe warmer Thee, bedeutete Mr. Johnson, wird Ihnen gut thun, gnäbige Frau. - Go gebt warmen, und amar recht viel! befahl Mora, und wir murben einanber vorgestellt. Es bieg von feiten Mr. Johnson's: Berr Dr. Monethpus nebst Gemablin; fobann: Berr Rosmarin. ich weiß nicht zu tituliren, benn ihr Deutsche haltet boch nun einmal Titel für Mittel. - Studiofus ber Theologie, legte ich ein. — Also wirklich? rief Undine. — Sehr verspätet, bemertte ich. - Schon folurfte Flora ben Thee, löfte bie breiten Rofabanber ihrer Saube, fab felbst rofenroth aus, fächelte fich mit bem garteften Taschentuch, mas fie fonnte, ordnete ihre Lodengehange nebst ben golbenen ber Ohren und begann: Leuteben. wir haben wenig Beit, icon find wir eingeschrieben bis hamburg, und werben bier wol nicht lange festsitzen. Reue Berhaltungeregeln auf bem Meere wollen wir von euch, um une vor Seefrantheit zu behüten; Die alten fenne ich längst, sie taugen nichts. - Alfo richtig, es

geht nach England! fdrie im vollften Jubelhymnus Dr. Johnson, ber noch immer in Wonne fowamm. Grafin Bhyllis entbedt zu haben. - Ja, erwiderte ber Doctor. es geht in See, und zwar wirklich nach London. werbe bort meine "An bie taufend Sonette" ins Englische unternehmen, beutiche Bhilologen überfeten, Guern Budbanbel, Dr. Johnson, fortführen, wir baben uns ja längst barüber geeinigt, ich habe in Leipzigs ersten Firmen meine Studien gemacht, und was weiß ich noch fonft! - Monetypus, verficherte Dr. Johnson, benten Sie an mein Wort, Sie machen in London brillante Gefchäfte, benn ich wieberhole: in London allein gibt es Berhältniffe! Aber, à propos, wiffen Sie, Rosmarin, baf biefer Dr. Monethpus bier einst meine Laura (fo bief Undine auch mit einem ihrer Bornamen) geliebt, und in feinen "An bie taufend Sonetten" befungen bat? Dr. Monetopus feste bei biefem Wort bie Brille auf und fagte: 3ch mußte mich fehr irren, Berr Stubiofns, ober wir find uns auf Rachtwegen vor vielen, vielen Jahren ichon einmal begegnet. Gie muffen früher eine Art von Centaur und noch bazu auch menschlicher Dualis ober Bierbein gewesen fein. Gie fagen in jener Mondnacht mit einem Doppelganger ju Bferbe, und lieferten mir meinen Spit aus, von bem biefer ba freilich nur ein Nachkömmling ift. - Allerdings, antwortete ich, herr Doctor, erinnere ich mich folder Romantit. - Aber, wo ift Ihr anberer? fiel er rasch ins Wort (Es fonitt mir tief ins Berg.) - Er ift gestorben, erwiderte ich, blidte Undine an; ihr Auge war feucht! -Aber, Rinber, Die Seefrantheit, erinnerte Monetypa, ober

beffer: Melibota, inbem ibr Gebirgstamm madelte. -Ja fo! biente Dr. Johnson. — Ich borte, fiel meine Benigfeit ein, Ingwer foll figen und foligen. - Bab, Narrenspossen bas! rief Mr. Johnson. Nur Leibesbeicaffenheit schützt und richtige Diat. - Bie bas, Dr. Robnfon? erhipte fich Flora aufs neue. - Aber, Florette. Floretten (es war putig genug, folch weibliche Corvulent und maffive Ungeheuerlichkeit mit Diminutivnamen por lauter Chezartlichfeit angerebet ju boren), aber, Florettinchen, verhalte bich boch etwas ruhiger, ermabnte ber Doctor, indem ihm fein Apport (fo bieß ber Spit) auf ben Schos fprang, und mich nun auch mit prufenben Augen observirte. - God-dam, jur Sache! befahl Mr. Johnson, wobei er jest erft feinen Filzbut aus Artigfeit abnahm; mit ber Seefrantheit alfo verhalt es fich in folgender Beife. - Am meiften fürchte ich Schwindel, unterbrach schon wieder die Dide, und bag ich por abscheulicher Uebelfeit, ober wie fie in ber Broving fagen: por Uebligkeit, in Ohnmacht verfallen konnte, mitten auf bem Berbed, ober gar vom! - Bebute. gnäbige Frau, beruhigte aufs ichnellfte Dir. Johnson, indem er bennoch etwas in Berlegenheit zu fein ichien, wie er fich hier ausbruden follte, und gleichwol malicios genug breinschaute. In folden Berhältniffen ift's fo. Frau Doctor. Corpulente, ich will bamit nicht fagen, baß Sie zur Rlaffe ber Corpulenzen gehören, Corpulente find por Seefrantheit völlig bewahrt, wie ichon ber berühmte, hollandische Argt, Dr. Boerhaave, er ftarb 1738, irre ich nicht (es ift nicht blos zu fürchten, baf Mr. Johnson im Folgenden irrt, sondern bag er aufschneibet), in seinem

ausgezeichneten Buche: "Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae medicinae", noch-Monetopus bagegen, ja bu, fleiner Schlanter. Rolibri und Bannkonig, pah, bu mirft bie Beche bezahlen muffen, auch ohne bak bu ein Bomitiv nimmft. - Daß bich ber Taufend, bu Biobspostmeister! fcbrie ber Doctor. indem er fich, als wurde ihm übel, an ben Leib faßte. -Man tounte behaupten, brangte Der. Johnson bazwischen, Fran Doctor, wie eine Rugel, also auch eine Bouillonober Fleischlugel, ohne jebe Anspielung, ich fage, wie eine Rugel auf unferer Erbe, ftreng genommen, nie fallt. sonbern immer nur rollt, wohl aber ber Regel faut, und bann eine Beit lang liegen bleibt, ber Regel, ju bem feine Rugel einen Bug bat, fo fallen auch unterfette, embonvointirte Baffagiere nicht bei ber Seefrantbeit, wie fie benn überhaupt nie fallen, eben nach bemfelben Gefete ber Statit, bag eine Rugel eigentlich nicht fallen fann, wenigstens gewiß nicht auf bem ... -Anade, knade ging's im Zimmer. Ich wußte nicht, was geicab. Es nebelte mir vor ben Augen, als war' auch ich bereits auf ber Ueberfahrt nach ber Infel ber Rebel, Altengland. Rur soviel borte ich in ber biden Luft (ober war es Staubwirbel?) heraus, bag jenfeit bes Stanbwirbels etwas vorgegangen fei, ja ich borte gang bentlich ein Doppel-U ausstoffen (ungeachtet bie beutsche Sprache fein Wort mit einem folden aufzuweisen bat), wie fich Frauen beffen als Wehlaut bebienen, wenn fle fallen und erfdreden. Alfo ein Doppel-U erfcoll gleichzeitig von zwei weiblichen Lipben, und ich fab, indem ber Rebel fich theilte, Madame Monetopa, Die Fleifch-

Ingel, jur Seite fich neigen, indem, mit Berlaub zu melben, ber Sintheil, ich meine bes Sophas, einer im Gange begriffenen, russischen Schaufel glich, b. b. bas eine Ende bes Ranapee ftrebte vehement jum Boben, bas andere bagegen flieg fleil in die Sobe, und Morette bielt's mit bem fal-Bir alle eilten, inbem ber Spit bellenb voransfprang, ju Bulfe. Monetypa aber erhob fich icon, und rief im ärgsten Affect : Berwünschtes Schickfal! Kinber, euer hans tommt mir wirklich gang verhert vor, und Sie, Mr. Johnson, find mir auch ein schöner Seearzt und Brophet noch bagu! - Das verwetterte Anacks, entfculbigte fich Mr. Johnson, ließ mich gar nicht ausfprechen, Madame; bamit ich Ihnen aber nichts foulbig bleibe: meine letten Worte waren, bak eine Rugel nicht fallen tonne, wenigstens gewiß nicht auf bem - bier Inadfte es. Fran Doctor - , also gewiß nicht auf bem Baffer. Ferner ift noch in Erwägung zu ziehen, wenn Sie es benn burchaus auf fich anwenden wollen, baß nicht Sie, sonbern bas Sopha gefallen ift. umftanden alle die Berungludte) Sie haben fich bod feinen Schaben gethan, fuhr Dr. Johnson fort, Dabame? - Wie ift bir, Liebchen? erfundigte fich ber Gonettenbichter. - Ich fiel noch jum Glücke weich, fehr weich, liebes Monetypchen. - Das glaube ich febr gern, vervollständigte Dr. Johnson zweidentig; auf bem Meere indeffen, Onabige, konnen Sie nicht einmal weich fallen. Solche Substanzen, bie auch nur entfernte Anlagen zu unterfetten Rörperverhältniffen haben, fcwimmen bort eber, als daß fie fallen konnten, wie bas von Tonnen ober, mit Erlaub zu fagen, von Schweinsblafen ja

and gilt, und von Seetrantheit tann ebenso wenig bie Rebe fein. -

Mr. Johnson machte unterbeffen ben sorgsamsten Birth. Er setzte zwei Stühle für Madame hin — für beren beibe Sitze sie benn auch wie geschaffen war —, stützte das Kanapee mit seinem Reisekoffer, so gut es ihm gelingen wollte, und nöthigte, während Mistreß auch wieder Platz genommen hatte, Monekypus und mich auf das restanrirte, oder vielmehr reparirte Divanposster.

Die Rnaben wurden jest ins Rebencabinet beschies

Sie werben, manbte fich Der. Johnfon an ben Meinen Monetypus von Regel, mabrend bie Damen weibliche und zwar Rüchenintereffen verfolgten (bie Dide ertundigte fich fogar nach Blumppubbing, und ich fing an, ernftliche Beforgniffe für fle ju begen), Gie werben gang aufleben, Doctor, wenn Sie erft bas Bflafter Lonbons unter ihren Fugen haben. - Ich glaube es felbft, erwiderte ber Regel ber biden Melibota. - Und boch, legte ich ein, gibt es auch bier in ber Refibens bie intereffantesten Dinge und Menschen. - Bab, rief Johnson, aber nicht ein einziges, großartiges Berhältnig. -3ch stimme Ihnen bei, Dr. Johnson, rief ber Rleine; seitbem hier eine Sprache Mode wirb, bie ich, ber ich ein geschulter Bbilolog bin, nicht verftebe, und auch in ber That für baaren Unfinn erkläre, feitbem halte ich es bier nicht mehr ans. - Sie meinen, fiel ich ins Wort, indem ich, aus Aerger über solche philologische Arrogang, eine fleine Bosbeit ju üben befchlof, Gie meinen offenbar bie Sprache, welche von unferm hiefigen

Barmenibes ausgeht. - Go ift es. - Und boch, mein Berr, biente ich, ertlärt jener große Philosoph alles, ich fage alles, und awar fo bunbig, bak, wenn man nur Uebung genug befitt, und Rrafte bee Auffaffene, bes Capirens bat, man erstaunt, mit wie fcheinbarem Biberfinn, und noch bagu wenigen Worten, er bie Wahrheit trifft und erschöpft. - Und was tonnte er benn er= flaren? erhipte fich ber Rleine. Rann er benn bas Leben, tann er ben Tob befiniren? - Allerbings, erwiderte ich, er tann es, und thut es. 3ch fann Ihnen fogleich mit einer feiner toftbarften Definitionen aufwarten. - Alfo, mas mare nach ihm benn ber Tob, Berr Stubiofus? - Boren, und bewundern Sie, Berr Doctor! Barmenibes fagt: Der Tob ist bie bialektische Bewegung ber als Totalität in fich gurudgegangenen Allgemeinbeit. - Die Bestie von Sundespitz bellte bier fo laut und unverschämt barein, ale borte fie Dufit, welche Sunde befanntlich nicht vertragen. - God-dam! rief Mr. Johnfon, indem er bas Thier beschwichtigte, aufsprang, als hatte ihn eine Tarantel gestochen, und in ben Seitentafden flavberte: in London brachte man Sie, Rosmarin, und Ihren Philosophen nach Bedlam. - 3ch werbe feetrant! fchrie ber Rleine, indem er fich jest beim Ropf fafte. - Und bod, mein Berr, erwiderte ich, ift jene Erklärung bewundernswürdig. Dber antworten Sie: Ift Dialektik nicht Broceft? - Ja. - Befinden wir uns, indem wir leben, nicht in einem folchen? - Gewiß. - Sterben wir nicht ftets, sobaf ber Tob überall mitgesett ift? - Nicht au leugnen. - Werben wir geboren, fo ift alles für uns noch ein Allgemeines. -

Dürfte wahr sein. — Werden wir uns dieser Allgemeinheit durch einen bestimmten Inhalt allmählich bewnst, dann nahern wir uns schon wieder der Ganzheit, dem Totalen, aus dem wir herkamen. — Lenchtet ein. — Dem uns der letzte Augenblick vollends überliesert, indem er uns dem Universum wieder zusührt. Also, was wollen Sie denn mehr, mein Herr? Denken Sie siber bas Gesagte nach, und ich bin siberzeugt . . . — Sie haben mir über See, siel der Kleine ins Wort, wirklich etwas zu versolgen aufgegeben, und ich sange au, über jenen Denker andere Ansichten zu hegen. —

Ich lachte im ftillen fast lauter, als ber hund gebellt hatte, hielt es aber fürs gerathenste, ba wir in ber engsten, gebrechlichsten aller Schiffstojen von Zimmern unserer sieben (die Buben lärmten schon wieder herein), mit dem hundeköter sogar acht zählten, mich zu empfehlen. Undine, das gute Kind, war fast in Thränen über mein Geben, gewiß dachte sie auch an Armin. —

Alfo morgen, Mr. Johnson, bei Gräfin Phyllis! sagte ich, indem ich dem närrischen Rauz der Gräfin Bohnung bezeichnete, und ihm die hand brudte. — Er schling aufs gludlichfte ein und rief: God save the Queen!

## 5. Gain Phillis.

Ihr Leben ift ein friider Onell Des reinen Bostistuns an die Armen, Das trädfe Ange wird icon hell, Das trädfe Hoge wird icon hell, Das Wilke herz, es und erwarmen; Richt fibt fie nur Gerechtigfeit, Kein, Rachficht ftels und aller Orten, Tilgt doch fogar fie Schlechtigfeit; Mit Thaten hilft fie, nicht wit Worten. Losmarin's "Erinnerungen".

Es wird unsern Lesern vielleicht nicht unerwünschien, wieder einmal für längere Zeit mit jener Dame zu verkehren, welche wir einst in der Themsestadt und zwar in einer Umgebung fanden, die freilich seltsam genng war. Es ist Lady Wildemare, die Schwester des Lords Elphenstone — die jetzt in der Residenz als Gräsen Phyllis lebt — und jenes andern Bruders, der auch gegenwärtig noch den Namen Bullerdogg führt, nur daß ihm gegen die Regel mit Bezug auf Bullerdogg und ein Familiengeheimniß ebenfalls das Prädicat Lord zus kommt. Wir haben schon aus den Mittheilungen des Baron Kuckstein ersahren, welches außerordentlichen Gelingens das edle Geschwisterpaar sich in London zu erstreuen gehabt hatte, und wie beibe jetzt auf continentar

lem Boben, in einer ber intelligentesten Stäbte Deutschlands, einer Gesellschaft ausgezeichneter Franen vorstanben, die sich Arladierinnen nannten, und eine wesentliche Ergänzung zu ber jener Männer bilbeten, die uns unter entsprechender Bezeichnung auch schon bekannt find.

Obwol ein Zeitraum von mehreren Jahren vergangen ift, so hat sich boch wenig in dem Aeußern der hervorragenden Dame verändert. Sie fesselt noch immer durch ihre ansgesuchte Erscheinung, wo man ihrer ansichtig wird. Sie macht den Eindruck des Hohen, sast möchte man sagen des Erhabenen, obwol sie so einfach und natürlich ist. Sie dürfte jest im Alter von 34 Jahren stehen, also jünger als Elphenstone sein; aber sie hat sich alle Frische der Jugend erhalten. Einst hatte sie geliebt, und zwar einen der vortrefflichsten Männer, ohne sich je zu verheirathen; sie mußte ihm entsagen, da Standesverhältnisse es forderten.

Gräfin Phyllis war anch barin eine sehr eigenthumliche Erscheinung, baß sie bem Hosseben, hösischer Sitte,
baß sie einer ausgesuchten, nie steisen, sondern geschmackvollen Etilette zugethan war, was wol daraus zu erklären ist, daß sie selbst einem so ausgesuchten Hause
entstammte, oft auch an Hösen gelebt hatte. Sie sah
beshalb auch in ihrer Umgebung streng auf Form, weil
sie behauptete, jeder gediegene Inhalt müsse sich immer
in einer Form zur Welt bringen, die sein organischer
Leib werde. Je ebler ein Getränt sei, am meisten
munde es, wenn man es nicht aus einem zu großen
oder gar plumpen Behälter in starten Zügen einnehme,
sondern aus einem Gefäße, dessen geschmackvolle Form

jum Genug einlade, auf bag man, mehr nivvenb als trintend, und nie obne Gebantenankerung, fo ebeln Gebalt fich aneigne. Es fei fogar wfinfchenswerth, bak bas Befäß mit einer artigen Inschrift bem Beniegenben ausbreche, um ihn auch ihrerseits an bas, was bes Beiftes ift, ju gemahnen. Es fei finnreich, bag man im Bertehr ein Infigne, welches bie nabere Beschaffenbeit einer Baare angebe, auch mit bem Bort Etitette bezeichne. Die Gräfin nahm baber Stifette überbaupt fur etwas viel Böberes, als man fie gewöhnlich zu nehmen pflegt. Sie nahm fie als bie feinfinnige, btonomifche Bermalterin bes Gebeimnisses und Reichthums ber Belt. Rnr burch fie halte man alles Gemeine von fich fern, und erhalte fich noch bazu ben Lebensreiz. Gint georb= neter Tageslauf, lautere Sitte, eble Baltung, Bucht und Abel bes Ausbrucks. Bestimmtheit und Entschiedenheit im Sandeln seien nur eine andere Art von Stifette, burch welche fich ber Gebilbete vom Roben ewig unterscheibe, burch welche auch ber Genug verfeinert, geregelt, geabelt werbe, und vor allem leberbruf bewahrt bleibe. Die mabre Stifette, meinte bie Grafin, fei burdans ibealischer Abkunft (wir erinnern an Rosmarin's Aufenthalt im Saufe ber Eumolviben), sie gebore ber Aristofratie ber Beifter an. Dies bemahre fich fogar noch in ihrer Berkommenheit. Es fei nicht zu leugnen, baf fich vielfach im Sofleben, in ben bochften Rreifen ber Befellichaft ber ebelfte Behalt geiftigen Lebens verloren habe, indem man baselbst oft nur noch bie Tradition eines nichtsfagenden Ceremoniells, abgestorbener Etitette fortführe; aber es gebe auch Bofe und auserlefene Cirtel,

in benen fie in folder Lebenbigfeit und Beiftesfrifde fortwalte, bag bier eine Bielfeitigkeit gefelliger Unterbaltung, ein Berftanbnig ber Beifter anzutreffen fei, welches man anderwärts vergebens fuche. Selbft in ber oft so phrasenhaft geworbenen und nicht felten sogar mit ber Unwahrheit und bem Schein inficirten Sprache ber Diplomatie gebe fich bie Ibealität ihres Ursprungs in bem ebeln Ausbruck, in ber Wahl und forgfältigen Abwähung, fein berausgespürten Unterscheibung ber Borte fanb, die immer noch bes Studiums werth fei, bamit man für fich felbft bas Beffere beransrette, und ben mabren Abel bes Geiftes - bem jeber als Beift angebore - wiederherftelle. Anf ber Bobe ber guten, alfo auch moralischen Gesellschaft finde man, überraschend genng, wieder die Ratur in ihrer unverdorbenen Reinbeit und Anmuth, ja eine bobere Ratur; ber wahrhaft gebilbete Menfch, ber bem Ibealen und Raturalen augleich angehöre, theile es mit bem Naturalisten, bag er fich in keiner Weise genire, und auch vom andern forbere, baf er fich nie beeinträchtigen laffe, wozu aber bei jenem noch tomme, bag er ftets taktvoll fei, und nie bas Decorum übertrete.

Hier hatte die Gräfin das Complement zu ihren aristokratischen Sympathien abgegeben. Sie konnte, wie wir bereits angedeutet haben, für ein Muster von Nattirlichkeit gelten. Sie war mit einem Liebreize ausgestattet, den man mit dem Dufte einer holden Blüte vergleichen durfte. Sie liebte es, trop des Hösischen und saft ängstlichen Festhaltens an der Sitte ihrer Nation, eine Idplie um sich zu verbreiten, und doch in dieser

einfachen, arkabischen Welt alle Früchte ber Bilbung zu verabreichen wie zu empfangen, eine Sprache zu reben und zu vernehmen, welche ihren wie ben ibealischen Sinn aller kund gab.

Gräfin Phyllis bewohnte in der Residenz einen seinen seräumigen Balast. Sie bedurste eines großen Losals, weil nicht wenige jener Arkadierinnen, denen sie mit ihrem Bruder vorstand, sich dazu drängten, mit ihr unter einem Dache zu sein. Wir wollen uns bei dieser Losalität nicht länger aushalten, da wir sie wol noch öfter betreten, nur das sei bemerkt, die beiden Flügel des Parterre hatte die Gräsin mit ihrer nächsten Umgedung inne, die Mitte desselben enthielt den Saal der Arkadierinnen und eine luftig geräumige Halle, die ganz nach englischem Geschmack eingerichtet war. In den obern Etagen besanden sich anderweitige Gesellschaftsräume, die Kremdenzimmer, denn die trefsliche Dame machte sur Answärtige stets ein gastfreies Haus.

Gräfin Phyllis hatte sich schon gestern barauf gefreut, nach längerm Sichversagen morgenden Tags wieder einmal ihr Lieblingsspiel zu unternehmen. Es war eine alte Jugendneigung, ein theuerer Nationalgebrauch noch dazu. Es war — wundert euch nicht über einen so bescheidenen Geschmack — nichts weiter als ein Ballspiel. Sie war Birtuosin darin. Sie behauptete, daß, abgesehen von der Jugendlust, die es bereite, auch die damit verbundene Bewegung ihr so wohlthue, daß es sich immer bestrafe, wenn sie es einmal länger unterlassen habe.

Bu ber unentbehrlichsten Umgebung ber Grafin 96

borten amei Damen, die bebeutend junger waren als fie. Grafin Aucci, eine Italienerin, Baroneffe Bit, eine Deutsche, beibe febr aufgewedten Beiftes, beibe im Infittnte ber Arfabierinnen von unermubeter Thatigfeit, logar productiv, ohne je ber Berichrobenheit zu verfallen. Gräfin Zucci unterschied fich baburch von ber Baroneffe, baf fie ein ruhiges Temperament, ungeachtet ihres füblichen Bluts, bag fie einen fcarfern Berftanb batte und eine Brofa fdrieb - meiftens auch fprach -, ber man es nicht abmerkte, bag bas Deutsche nicht ihre Muttersprache Die Baroneffe bagegen, Feuer und Flamme, auch von Temperament, befaß eine Bhantafie, um die fie mancher Dichter beneidet haben wurde, wie fie benn in ber That — mogen noch so viele Kritiker lächeln — Bebichte in Die Raften Rudftein's lieferte, welche man nimmer einer Frauennatur augetrant bätte.

Diese Gruppe von dreien — sast möchte man sagen Göttinnen, von denen die mittlere, Phyllis, in Erhabenheit strahlte, die zweite, Zucci, mit der denkenden Stirn,
mit dem ganzen Oval des Ropses, durch Beisheit imponirte, die dritte, die Bik, offenbar den Preis vollenbeter Schönheit verdiente, wurde bei solchem Ballspiel
von zwei kleinen Besen — weiblichen Pagen der Gräfin —
umgankelt, die man der griechischen Hebe vergleichen
möchte, obwol ihre Namen nicht recht dazu passen wollen;
die eine hieß Bestris, die andere Chloe, reizende Splphiben, die mehr in der Luft slogen, als auf der Erde
gingen und sprangen.

heute war ber sonnenhellste Tag, schon etwas spät im Sommer, fast herbftlich bie Luft. Grafin Phyllis

liebte bie Barme. Die Balle, von ausnehmenber Beite und Bobe, mar mit ber Fronte nach Morgen gelegen. Die Sonne ergoß bier ihr Licht in reichlichster Fille. Dennoch brannte im Ramin ein luftig fladernbes Gener. Ueber ben gangen Boben lag ein Teppich gebreitet von Sammt bes frifdeften Gruns. Man tonnte meinen, indem man auf ihm ging, jenes bompofe Bowlingreen englischer Wiefen ober Blumenftude unter feinen Fugen gu haben, ober gar jenen claffifden Boben Elufiume, ben bie Bötter und andere Seligen mit golbener Sohle mehr ftreifen als betreten. Die Tapeten ber Salle ichoben eine Malerei - ober mar es Stickerei? - vor bas Auge, bie burch naturmabrheit und Ibealität entaudte. Die zwei einander gegenüberliegenden Rebenwände lieken uns zweimal bie ftolze, meerumfloffene Britannia feben. Das eine mal im bellften Connenlichte, bas andere mal in einer herrlichen Mondnacht; bie Wogen branbeten an ben Ruft ber Ronigin aller Meere; aus ber Ferne winkten in gart gehauchten Tinten bie blaulichen Kreibefelfen Albions, aber auch Billen fprangen bervor; bier lagerten Beerben im boben Grafe, bort ragten Abteien in unbestimmten Umriffen, und alles und jedes ließ schauen ober errathen, je nachdem ber Sonnenstrahl ober bas Mondlicht barüber aitterte. Auf ber Sauptwand fah man einzelne Bartien Londons, ben Safen, ben Tower, bie Baulefirche; bann aber auch blidte man weit, weit hin, über ben Ocean hinweg. beffen blaue, übermältigende Unermeflichfeit nur burch einige Schiffe gemilbert wurde. In buftigfter Ferne ging foeben bie Sonne über Amerika unter, und bod

bätte man — wie vom Künftler in artiger Rederei beabfichtigt -- gleich mabriceinlich annehmen können, fie gebe bort gerade auf, alfo im Beften, wie benn bie Bhantafie folde Täufdungen liebt. Es war bies Bbanomen aber zugleich gang im Sinne Elphenstone's gebalten, ber von Amerita eine große, auch ibeelle Rufunft, einen neuen Aufgang ber Menschbeit erwartete. und man konnte bei ber Beschanung jenes wunderbaren Bilbes meinen, es erfulle fich bereits bie Brophezeinna bes Lorbs, über Amerika werbe binnen kurzem ein neuer Ibealismus emporfteigen. Auf berfelben Wand bing ja auch wirklich Elpbenftone's Bortrat - wie fiber bem Ocean ichwebend -, ein großes, treffliches Delgemälbe, auf bem ber ausgezeichnete Mann fbrechend wiebergegeben mar. Er fitt in feiner Bibliothet. Er bat ben Ornat bes Barlaments an. Er halt eine Rolle in ber Sand. Er finnt und finnt, als fowante er noch amiichen bem Gelehrten und ben Befriedigungen bes Chrgeizes im Staatsbienst; ja er verbindet gewiffermagen, indem er mitten inne zwischen Europa und Amerita auf jenem Gemälbe weilt, bie Alte und bie Reue Belt.

Doch, wir haben keine Zeit, und muffen mit unsferm Helben bem lang erwarteten Momente zueilen, ber Gräfin vorgestellt zu werben, ober — vielleicht gestattet sie es ihm — sich selber vorzustellen.

Rosmarin erzählt.

Bon Rudftein hatte ich einen eben eingegangenen, zweiten Brief Elphenstone's erhalten, welcher an bie Schwester gerichtet war. Rudftein hatte mich aufmert3ung, Rosmarin. IV.

sam gemacht, wie es die vorgeschriebene Etikette ber Gräfin erheische, daß kein Schreiben ihr selbst unmittelbar überreicht werde, sondern allein durch ihren Bruder, Lord Bullerbogg, abzugeben sei. Dem hatte ich mich streng zu fügen.

Jett sette mich ber Wagen, ben ich Anstands halber genommen hatte, vor ihrem Palais ab, bessen mittlere Façade zwei gestligelte Löwen schmudten. An ber Hauptspforte war ein hellblaues Schild angebracht, auf bem auch wieder, wie auf jener wunderbaren Thur im Insuern der Matrosentaverne in London, eine prächtige Sonne glänzte, als Familienwappen der Elphenstone's. Ich erinnere mich nicht leicht, daß je eine größere Spannung sich meiner bemächtigt hatte, als in diesem Angenblide. Ich gebot meinen Lebensgeistern Aube, allein sie waren nicht zu beschwichtigen. Meine Pulse slogen, mein Derz kopste, meine Phantasie erschloß mir ganze Himmel.

Bieber traf ich auf den Unvermeiblichen in hoher herrschaften Rabe. Ein Portier spazierte unten im Hausraum ganz wohlgemuth mit einem Sponton hin und her, und zeigte mir eben den Ruden seiner gelben Unisorm, als ich geradeswegs durch den breiten Haupt-corridor hindnrchschritt. Ich gab mir die vornehmsten Airs, nahm Lordsmiene wie Lordsgang an, um mich badurch auch selbst zu encouragiren, und ging ohne jede Anfrage bei dem Dienstthuenden vorbei, den ich dermaßen überrumpeln mochte, daß er, sich umdrehend, mir sogar militärische Honneurs machte, dennoch ein Lachen kaum unterdrückte, als er meiner ansichtig wurde. Auch ich mußte mich zusammennehmen, nm ans meiner höchst

erquisiten Lordsrolle nicht herauszusallen, denn — man denke! — ich erkannte alsogleich in dem Salutirenden keinen andern, als Louis Champonierre, jenen Grand-Operateur Seiner Majestät des Königs von Frankreich, auf meiner dermaleinstigen Pilgersahrt auch Rustan von mir benamst, dessen gelber Eidotter gegenwärtig den ganzen Rock tingirt, und dessen einstige Reliquie, jener Zahn Rapoleon's, wahrscheinlich den Weg aller Materie genommen hatte, um sich im Umschwung der Dinge vielleicht jenem Zahne der Weltgeschichte zu gesellen, den bekanntlich Ludwig XIV. schon mit auf die Welt gebracht haben soll.

3d aber ging mit steifem Rudgrat vorbei, traf jeboch ba, wo bie Wege fich frenzten, schon wieber auf zwei bienftbefliffene Chargen, beren einer mir fo entfcieben und fcwierig und breifter als ich ben Weg vertrat, bag ich nicht wenig von meiner Bifitenbravour einbufte. Dier half fein Stand, fein vornehmer Befichtszug und Geftus - beren ich icon wieber aufbrachte -, es galt jest allein, Rebe fteben. Ich gab meine Rarte ab - war ich boch sowieso um biese Zeit befohlen Er las, er ichüttelte ben Ropf, er überlegte worben. fich's, und murmelte julest - inbem er von einem Stubenten ber Theologie ein Stipenbiumgesuch vermuthen mochte - etwas von Seiner Berrlichkeit, bem Lorb Bullerbogg. 3ch aber firirte ihn mit fouveranem, vernichtenbem Blid, indem ich meine freibeweißen Blace lleberschuhe ber Sand - ich batte barunter noch anbere - auf bie Bifitenfinger glatter benn je ftreifte, und gabnte mit einem vornehm = weltfatten Abandon, ausgesucht lakonisch und zwar commanbirend, die Worte: Gräfin Phyllis. Dies wirkte sofort. Kaum war er verschwunden, der Kammerdiener erster Classe, so stand er auch schon wieder vor mir mit dem unterthäuigsten Bescheide: Werden sehr angenehm sein, gnädiger Hert! Die Hochgeborenen sind eben beim Balle. — Diese Rede war unerklärlich genug, und durchaus geeignet, mich perpler zu machen. Schon hätte ich glauben mögen, er habe sagen wollen: anf dem Balle, odwol man doch vormittags keinen Ball besucht, auch keinen gibt. Inbessen, es half nichts, ich mußte fort.

Der Diener öffnete awei Alugelthuren, bie mir gang ben erlauchten Softon berer von St. = James = Balaft ju haben ichienen, und beutete bennoch mieber fehr pretios an, in biefem Spiegelentree, ba tonne ich meine weitere Toilette machen. Auch zupfte ich. Form balber, an meiner Rleibung. Merfwürdig, ich borte im vor mir liegenben Zimmer etwas wie Wortwechsel, Streit, tam mir in einem ber Riefenspiegel, trop meiner physischen Größe, bochft unbebeutend vor, bachte aber fogleich an Dir. Johnson's Weltverbaltniffe, an bas Absolute bes Barmenibes - ber noch bazu in berfelben Strafe wohnte -, war orientirt, ergriff meinen But, bie Thur ging, nachbem ich angeklopft, unter meines Begleiters Band auf, und - indem ich eben verfichern will, bag ich in ber allermobernsten Façon mich verneigte, ist mir foldes boch felbst aus ber Erinnerung nur schwer zu behaupten möglich, benn es ereignete fich etwas, und zwar ein völlig unerwartetes, taum glaubliches Etwas, bas wahrlich - ich betheuere nicht zu viel -

fogar Mr. Johnson aus ber Contenance hatte bringen Wunen.

Indem ich nämlich eintrat, wurde ich sozusagen man bente, in ber Gefellschaftshalle ber wohlwollenbften, gebilbetften, feinsten Dame vornehmfter Belt! angefcoffen! 3ch wieberhole: angefcoffen! Deine Bhantafie ging boch. Wirklich aber, eine fcwarze Rugel foling gegen meine Bruft - ich bachte an ben Grafen und an unfer nabes Duell -, pralite bann ab, murbe nun jeboch fonell von einer Dame mit einer Art Facher aufgefangen, in bie Bobe getrieben, fobag ich, nicht gang frei vom Ranonenfieber, erft biefen Augenblid einen fomarzen Gummiball in jener Rugel erkannte, welcher aber ben Tit hatte, wieber nach mir zu fliegen, ich parirte ibn mit ber Sand, ober vielmehr fing ibn - wibrigenfalls er zur Erbe geflogen mare -, eilte in bie Mitte bes Saale, und reichte ibn bochft verbindlich einer Dame von blenbenber Schonheit, bie ich mit ber etwas fteifen Wendung anrebete: Bochgeborene Frau, Allergnabigfte Grafin, Enere Dochgeboren - Worte, ich gestehe es, bie ohne Zweifel, so tangleimäßig hingestellt, noch altfrantische Ueberrefte meiner Rleinstädterei waren. - Welche ich nicht bin, erwiderte Baroneffe Bit (bie ich in meiner Angeschoffenheit für Grafin Bhulis gehalten hatte), Sie verwechseln mich mit unferer Berrin bort; aber wir banten Ihnen alle, mein Berr, und bewundern Ihre Geschicklichkeit, die wenigstens die meine bei weitem überflügelte. -

Jest trat ein Moment ein, ber etwas Berzweifeltes für mich hatte. Meine Glieber schlotterten — wenn auch

nicht sichtbar —, ich wußte mich auf nichts zu bestinnen, nur ich fand meine Situation höchst bebenklich, ja ge-fährlich, und fühlte keinen Spannagel bes Hochmuths, wohl aber einen ber Berlegenheit hoch oben in meinem Ropfe.

Eine Dame von alle überragenbem Buchfe, wie eine Poniain anauschauen - and trug fie ein Diabem -, fdritt mir entgegen. Sie fprach: Gine Unterbrechung unfere Spiele, wie fie nicht erwfinfchter fein tonnte, Die wir Ihnen, mein herr, auch zu banten haben, ben gu feben, ich schon lange Berlangen trug. Entidulbigen Sie ben Aufschub. Seien Sie uns willfommen! Ja, wir alle, Grafin Zucci, Baroneffe Bit, welche ich biermit porftelle, baben Ihnen - fie titulirte mich - Dant au fagen, daß Sie unferm nationalfpiel eine Shrenrettung angebeiben liefen, benn ber Ball burfte nicht ben Boben berühren. Aber, wie finnreich mar ber Bufall, an bem freilich Ihre Gewandtheit bas meifte Berbienft bat. Es war unter uns ein Streit ausgebrochen, wer von uns im Treiben bes Balls einen Fehler gemacht batte, aber ein Streit ebeln Betteifere. Jeber wollte ben Fehler fich auschreiben. Wir feben, mein Berr, es gibt auch eine moralische Eris. Gie erscheinen nun hier, unter uns breien, bag ich's nur gestebe, wie jener trojanische Fürftensohn unter ben befannten Göttinnen als Schieberichter, und überreichen ben Apfel ber Schonften, wofür fie Ihnen vortommenbenfalls, bei Belegenheit Belenens, auch wieber gefällig fein wirb. -

Diese Anspielung fast auf Thusnelba — wie ich mir's wenigstens auslegte — setzte mich aufs nene beinahe in

Berlegenheit. Dennoch parirte ich auch jetzt glücklich, ba die Anspielung so belicat und unter der Blume gesbalten war. —

Allergnäbigfte Grafin, erwiberte ich, in Sachen bes Geldmade . . . — Steigern Sie, mein Berr, Ihre Anrede nicht zu boch! unterbrach fie mich. - Grafin, fuhr ich (muthiger geworben) fort, in Sachen bee Befomade, in ber Anerkennung ber Schönheit möchte ich binter Baris nicht gurudbleiben, bas beilige Gaftrecht aber nie misbrauchen, in ber Tapferkeit es mit Bettor balten. - Das alles, entgegnete fie, traue ich Ihnen an, wie ich es von Ihnen bereits weiß! Wir fprechen uns jett oft, mein Berr; nun jedoch, bente ich, beenben wir bas Spiel, benn ich bin eine Freundin ber Bollftanbigkeit. - Sie bulben mich als Buschauer? - Sie Bufchauer? Spotter! rief Grafin Bucci (beute wiber ibre Gewohnheit außerft lebhaft); nun bann machen wir Riasco! Rein, hier, mein Berr, hier ift Ihre Stelle, bier Ihre Wirtfamteit, bier ift bas grune Felb, auf bem Sie fich neuen Rubm, neue Lorbern erwerben. - Sie placirte mich, die Stelle andeutend, die ich einzunehmen batte, fobag ich in bem bolbeften aller Rreife Grafin Phyllis mir jur Rechten, Baroneffe Bit, bie blenbenbfte Schönheit, im vis-à-vis, fie felbft, Grafin Bucci, jur Linten batte- gewiß, eine gefährliche Stellung -, mabrend bie allerliebsten Rinder wie fliegende Benien ab und zu flogen, indem bie eine mir einen jener Sacher über= reichte, bie, artig genug, auch wieber wie Schifferuber anssahen — ich bachte wol an Mr. Johnson —, vorn ein breites Geflecht hatten, bas, elaftifch, ben Ball noch schwunghafter machte. --

Sie sind in dem Spiele ganz einheimisch? rief jett Baronesse Pik zu mir gewendet, — und ich gestehe, mir wurde angst, daß ich eine solche Erscheinung mir gegenäber hatte. — Ich kenne es nicht im mindesten, Baronesse. — Wie ist es nur möglich? Und Sie wusten dennoch mit solcher Birtuosität zu debutiren? Erlauben Sie dieses: der Ball darf also nie den Boden berühren. Er wird von uns fortwährend im Fluge erhalten. Senkt er sich besonders tief, so treiben ihn diese kleinen Gnomen in unsere Nähe, und wir befördern ihn noch mehr, oder es müßte uns denn, wie mir zuvor, ein Malheur begegnen, das mir freilich durch Sie zum Gläde wieder ausschlug. Zulest ist der Ball in das an jener Säule hangende Netz zu schnellen. —

Beginnen wir! rief Gräfin Phhlis. Der Zeiger brüben (eine Uhr bemerkte ich über einer ber Thuren) weist start auf die zwölfte Stunde! —

Das Spiel ging vor sich. Der Ball überflog mich eine Zeit lang, als wolle man noch absichtlich mich gesichont wissen.

Ich befand mich in der That auf einem etwas tritischen Standpunkt, ungeachtet des weichsten Sammts unter meinen Füßen. Bor mir ein weibliches Wesen, das nicht blos dem Dichter in mir — wie ernst der Philosoph und Theolog auch dachten —, nein jedem, der menschliche Augen und warmes Blut hatte, eine Schönbeit offenbarte, wie man sie auf Erden nicht für möglich halten sollte, während in derselben Richtung, dort an

ber Tapete, Elphenstone's herrliches Bild mich seffelte, und ich die Sonne, die über Amerika sank ober stieg, diese blendende Sonne des Künstlers, mit jenem zauberhaften Weibe mir gegenüber identissierte. Ich dachte in dem Augenblick an jene Erzählung des Lords: "Der Mann aus dem Monde", und hatte den Einfall eines Seitenstücks zu jener Rovelle: "Das Weib in der Sonne", womit ich eben keine andere wie Baronesse Pik bezeich= nete. Ich ahnte damals noch nicht, wie folgenreich das werden, und am wenigsten, wie mir heute noch ein anderes Weib begegnen würde, welches freilich in einem abweichenden Sinne sich als Sonne genommen wissen wollte.

Jest aber hieß es aufvaffen. Und boch mar ich so Der Ball machte eine Sentung in meiner Rabe. 3ch trieb ihn ber Grafin Bhollis ju. verfehlte. Er neigte fich. Beftris, bas Rinb, fonellte ihn in die Sobe. Er flog gegen die Zucci. Die Uhr broben folug brei Biertel. Der Ball tam bicht an meiner Stirn vorbei. 3ch gab ihm einen Stoß gur Seite, und wirklich, wirklich, wie ich es beabsichtigt batte, er flog in fein Net; aber - o weh! bei allem Glud ein Unglud, in bemfelben Moment, in welchem Grafin Phyllis, bie gutige, mein neues Gelingen mit einem "Bortrefflich!" front, ftute ich mich, wie von meinem blenbenben Vis-à-vis um alle Besinnung gebracht, auf meinen Ballichläger, er fnickt nur zu hörbar, und bas zierliche Flechtwert bes schaufelartigen Schlagenbes fällt entzwei vor meine Suffe. hier machte ich benn von bem Grundfate Gebrauch, bag man bergleichen fatale

Begegnisse in der vornehmen Welt zu ignoriren habe, indem mir noch zu rechter Zeit — seltsame Berbindung der Borstellungen! — jener von mir einst umgestoßene Rothwein auf der Bauernhochzeit meiner Jugend einfiel.

Mit huldvollster Freundlichkeit trat Gräfin Phyllis mir entgegen, gratulirte zu meinem Siege und bat mich, meine Besuche, auch ohne Einladung, jetzt, so oft es beliebte, zu erneuern. Zugleich invitirte sie mich, heute den Berhandlungen und etwaigen Deputationen meine Gegenwart zu schenken, welche sie in nächster Stunde zu begleiten wie zu empfangen habe. Mit Dank ging ich darauf ein.

Drüben die eine der Flügelthüren, an dem Saal der Arkadierinnen, öffnete fich, und eine gar wundersfame Figur kam jum Borschein. —

Mein Bruber! rief Grafin Phyllis mit einem Glad, als fabe fie einen lang Bermiften wieber, indem fie mich Lord Bullerbogg zuführte. —

Bas foll ich von bieser Gestalt sagen, die vor mir stand? Ich glaubte mich mitten in einer Märchenwelt zu besinden, und einen Gnom, einen verzauberten Brinzen vor mir zu sehen. Der Mann war ein entschies bener Zwerg, auf dem ein gewaltiger Kopf oben aufsaß, der aber im höchsten Grade interessant war, und etwas Fürstliches hatte, dabei selbst auf einem Riesen noch übermäßig groß gewesen wäre. Die Stirn so edel, die Augen überaus geistvoll, alles Uebrige wie in einem Hohlspiegel verzogen. Der Mittels wie Unterkörper total entstellt, die Arme in ruhige Haltung gelegt, aber

wie aus ben Belenten gerudt, bie Bruft gufammengebrudt, bie Fuge verschoben, ber Ruden gleich bem eines Lasttragers, jeboch mit jenem felber bepadt. Sicht= lich ichien ber Rörper ichwer an feinem Ropfe zu tragen. Bahrlich, mar' ich in ben infernalen Rreifen bes Jenfeits, an ben Ufern bes Styr, biefer Erfcbeinung als einem Schatten begegnet, ich batte ihn für einen Schwerverbammten gehalten, bem es als Strafe auferlegt worben, einen folden Ropf von Erzwucht mit fich zu folepben, an beffen Schwere er beinabe ju erliegen Befahr lief, und fo mit Berzweiflung fampfte. Aber nein, er war offenbar fanft in fein Schicffal ergeben, er fab fo feelengut aus, eine folche Burbe that fich aus feinem Blide bervor, bag ich ihn fcon hienieben ju ben Seligen gablen mußte. Seine Stimme, mit ber er mich in ber freundlichften Beife als einen langft Befannten ansprach. batte gang ben unwiderstehlichen Schmelg von jener prononcirten Sobeit ber Grofen, welche augleich bie Befinnung und Ueberzeugung ausbrückt von ber Gleichheit aller Menschen. Bier gab fich nun ber berfihmte Ausfpruch bes Sofrates, welcher für eine fcone Seele einen schönen Rörper forberte und behauptete, auch fogleich in feiner Ausnahme und boch auch Bestätigung funb. länger man mit bem Lord verfehrte, besto mehr gewann fein fonft fo abnormes Meugere. Sein geiftiger Menfc ließ ben finnlichen gang vergeffen. Dber man mußte es sogar reizend finden, daß er feinem unvortheilhaften Glieberbau bie möglichsten Bortheile abzugewinnen wußte. Dabei war ber Mann in Betreff feiner felbft fo offen, fo über alles Meufere binaus, baf fich über fein Erfceinen bie größte Anmuth und Liebenswürdigkeit ver-

Sie werben, fagte Lord Bullerbogg zu mir, fich an mich erft gewöhnen muffen. Mir felbst ging es fo. 3ch batte mich in frubefter Jugend mit meiner Schnecke ober Karthause von Körper erst förmlich bekannt zu machen. 3d fand fie anfangs gar nicht recht wohnlich (Rosmarin bachte an die Zeit seiner eigenen Kindheit), bann gewann ich ihr manche Bequemlichkeit ab, aulest wurde ich mit ihr völlig vertraut. Bielleicht geht es im lettern auch Ihnen fo mit mir. — Wie follte ich mich. herrlichkeit, antwortete ich, an ben erft gewöhnen, ber mir langft fo theuer geworben ift aus ben Dittheilungen feines erlauchten Brubers? - Diefer liebe, liebe Bruber! fiel ber Lord fchnell ein, mas war er meiner unbehülflichen Jugend einft nicht alles! liebten beibe bie Obstlefe im Garten, mit eigener Banb bie Friichte zu brechen. Er bog mir biefe Aefte nieber, lehnte mir die Zweige und Blätter jurud, bamit ich bie iconften Spenden baran und barunter um fo beffer langen konnte. Spater that er mir baffelbe in ber Bis bliothet. Er war mein Cuftobe, ftieg für mich bie fteis len Leitern hinauf, und holte mir herunter, wonach ich Berlangen trug. -

Gräfin Zucci und Baroneffe Bit waren zu uns getreten. —

Woran arbeiten Sie jett? wandte er sich zu bieser.

— Ja, benken Sie, Lord, wie es mir geht! erwiderte sie. Ich suche Stoff zu einer Novelle, und kann ihn nicht sinden. — Wär's ein Märchen, sagte Lord Bullerdogg

mit bem lieblichften Lacheln, fo folinge ich mich jum Belben vor; Gie wurben ben Bann am Enbe ju lofen wiffen, und ich mare ber gludlichfte aller Sterblichen. -Berrathen Sie nicht zu viel, Bullerbogg, fiel bie Bucci nedend in feine Meugerung, ale wenn 3hr Bann nicht halb fcon geloft mare! - 3ch verftanb bie Anspielung . nicht gang, bemerkte aber, baf es Lord Bullerbogg febr angenehm mar, baf bie Baroneffe ibm au Gulfe tam mit ben Borten: Den Marchen find wir allgemach ent= machfen; es ift Beit, ber Wirtlichfeit eingebent an fein; aber Stoff, Stoff für eine Rovelle, Rinber! - Bielleicht tann ich bienen, magte ich bagwifchen. - Laffen Sie boren, mein Berr! - 3ch betenne Ihnen, Baroneffe, als ich heute beim Ball Ihnen gegenüberftanb, bald auf Sie, balb auf die Sonne über Amerita blickte, fiel mir eine Gefchichte ein, bie uns Lord Elphenftone einst erzählte. Sie führte ben Titel: "Alice ober ber Mann aus bem Monbe." - 3ch babe fie gar ju gern ans meines Brubers Munbe gehört, bemertte Grafin Bhulis, bie eben an unfere Gruppe berangetreten mar; aber, bitte, Rosmarin, fahren Sie boch fort. — Da tam mir bei ber Sonne über Amerita in ben Sinn, es mußte fich ein vortreffliches Seitenftud ju jener Ergablung bichten laffen: "Das Weib in ber Sonne." Den Ramen bes Belben ober ber Belbin überweife ich Ihnen zu ber anberweitigen Erfindung, Baroneffe. -Sie machen mich überglüdlich, mein Berr, rief Baronin Bit enthusiaftisch, wenn Sie mir bas Thema abtreten; mir fällt ba eben etwas ein, wie es für mich überaus fruchtbar werben konnte. - Mit hochfter Bereitwilligfeit

gebe ich es Ihnen zur Berfügung. — Dank, mein herr! Also, Lord, meine nächste Arbeit ist die Rovelle: "Das Weib in der Sonne." —

Der Lord erröthete fast, und schien sehr aufgeräumt. — Es ist freilich ein eigener Casus dabei, setzte die Bit noch hinzu. Sine Dame hat kurzlich mit einem Gedichte verwandten Inhalts Unglud gehabt. Niemand kann wiffen, ob es mir besser geht. —

Die Uhr schlug zwölf. Die Damen uebst ben Kinbern waren wie weggeweht, fast geisterhaft. Kaum hatte ich eine Thür öffnen gehört. Ich bachte, wie ber Lorb in seiner verschobenen Gestalt so vor mir stanb, an Italien, wo das Bolf mährend der hipe des Mittags oft Geister zu sehen meint.

Lord Bullerbogg näherte fich mir, und fagte sehr verbindlich: Lieber Freund, wie freue ich mich, endlich Sie bei uns zu haben! — Meine Zeit, erwiderte ich, wird eine schönere werden, ba mir nun auch dieser ausgezeichnete Kreis so huldvoll geöffnet ist. Sie erlauben mir, Lord, daß ich Ihnen hier ein Schreiben fiberreiche, welches von Ihrem erlauchten Herrn Bruder an Gräsin Phyllis gerichtet ist. — Roch heute besorge ich es. —

Ein Diener erfchien im Zimmer. -

Ich muß zur Sitzung, mein herr, bemerkte Lord Bullerbogg. Ich höre, Sie werben uns Ihre Gegenwart schenken. Berweilen Sie, bitte, noch einige-Minuten, bis bie Thuren brüben aufs neue fich erschließen. —

Mein trefflicher Gönner verschwand mit bem Bebienten. Ich stellte mich vor bas Bilb Elphenstone's, und betrachtete es mit all bem Danke, ben ich seinem

Originale schulbete. Ginige Minuten vergingen. Jest borte ich die Pforten sich öffnen. Ich machte mich auf, und trat mit nicht geringer Spannung in den Saal der Arkadierinnen, in dem heute allerdings keine vollskändige Bersammlung war, sondern nur außerordentliche Berhandlungen stattfanden.

Der Saal, seine Decorationen, die Gestalten vor biesem farbigen hintergrunde und seinen bochst eigenthumlichen Bergierungen mußten jeben seierlich stimmen.

Auf einer thronartigen Tribune, mit rothem Damast ausgeschlagen, welche sich über alle bie anbern Site erhob, saß Gräsin Phyllis. Wieder erschien sie wie eine Königin. Sie war die einzige, die heute den sonst streng vorgeschriebenen Ornat der Arkadierinnen trug. Er bestand in einer weißen Dalmatica, von griechischem Schnitt, dicht unter dem zarten Halse priesterlich anschließend, rechts mit einer goldenen Spange besestigt. In beiden Seiten von ihr saßen auf rothem Divan Gräsin Zucci und Baronesse Pit, heute in ihrer gewöhnlichen Hauskleidung. Ueber eine niedere Bortribune ragte der schöne Kopf des Lord Bullerdogg vor, was ihm zu höchstem Bortheil gereichte, während auf einem Katheder rechts Baron Kuckstein, in schwarzem Frack, sich befand, und eine Kolle in der Hand hielt.

Auf ben amphitheatralischen Siten bemerkte man einige Damen, etwa breißig an ber Bahl, die wahrscheinlich alle ber Gesellschaft ber Arkadierinnen angehörten. Bor benselben, auf Stühlen, saßen herren und Damen, bie aber größtentheils Gäste zu sein schienen. Ueberhaupt hatte die ganze Sitzung ben Charakter einer par-

lamentarischen Deffentlichkeit, woran bamals an andern Orten der Residenz noch gar nicht zu benken war. Sine Menge Matrosen, in dem saubersten Schiffsornat, mit ihren sonneverbrannten Gesichtern, Hite mit langen Bändern in der Hand, mit breit übergeschlagenen, weißen hemdkragen, zierlichen Jäcken, langen Bantalons, eine pittoreske Gruppe, umstand links und rechts die Sipenden. —

Bab - borte ich eine Stimme binter meinem Ruden - Bab, London bietet freilich ganz andere Berhältniffe!-3d fah mich um, und wußte natürlich, wen ich erblicken würde. Mr. Johnson fchritt wirklich soeben auf mich zu in courfahigem Anzug, und führte einen Berrn mit fich, ben ich für einen fehr beterminirten, hanbfeften Ameritaner hätte nehmen mögen. — Rosmarin, stellte Mr. Johnson mir ben Fremben vor, bies ift Ravitan Sir Edward Hopelen, einer ber vielerprobteften Gee= manner Altenglande, mit bem ich einft etwelche Borbuelle in jener Taverne gehabt habe, von ber ich Ihnen fdrieb. - Mafter Sopslen, ber vermeinte Gir und Ritter, jog ein lachenbes Geficht, und hatte in biefem Augenblid, wie fehr er mir mit beiben Mundwinkeln eine Berbinblichkeit erweifen wollte, burchaus etwas Geehundiges. Dann aber murbe er wieber ernft, fab wie ber ehrbarfte Burger aller civilifirten Staaten ber Union barein, und fagte in beutscher Sprache nichts weiter als: Freue mich, mein Berr! -

Ich wußte nicht, was bas alles zu bebeuten habe, und mußte also schon abwarten.

Unter ben hospitirenben Damen fiel mir eine febr

phantastische Erscheinung auf. Sie saß, und bennoch war sie außerordentlich groß, und ragte über alle hervor. Sie trug einen hellgelben Seidenhut, mit lang herunter-hangenden, rothen Federbüschen besetzt, einen rothen Raschmirshawl über einem schottisch gestreisten, zierlichen Rleide, und bediente sich fortwährend einer Lorgnette, um Gräsin Phyllis zu mustern. Nicht weit von ihr stand ein bejahrter Herr, der weit in das vorige Jahrbundert hinausreichen mußte. Offenbar war es ein bemooster, ahnenreicher Landjunter. Er hatte einen uniformartigen, blauen Leibrock, mit goldenen Achselschnüren, an, ein sehr gekraustes Jabot, und über den schneeweiß gepuberten Rücken sort schwänzelte ein langer, dunner Zopf, der mich wie die Handschuhe und Stulpstiesel an die Zeiten des alten Fritz erinnerte.

Ein Hammerschlag erfolgte. Bollständige Stille war eingetreten. Gräfin Phyllis nahm ein Papier, rollte es auf, und eröffnete sozusagen das eine Haus ber Parlamente, ich meine das der Arkadierinnen, und verslas ihre Thronrede, wie folgt:

## Mylabies und Gentlemen!

Es gereicht uns zu höchfter Shre und Genugthuung, Sie heute so zahlreich in unserm Hause versammelt zu sehen. Bor allem begrüßen wir zunächst diejenigen, die vor uns als Gäste erschienen sind, zum Theil, um ihre besandern, positiven Anliegen uns vorzutragen, zum Theil um etwaige Beschwerben zu führen, benen abzuhelsen, die zu befriedigen wir mit aller Willsährigkeit bereit sind, im Fall sich heute auch nicht alles schlichten lassen sollte. Aber auch jeder der andern, Damen wie herren,

fei biermit von une ehrerbietiaft begruft. Bir baben in ber letten, vollständigen Sitzung unferer Gefellichaft einen ausführlichen Bericht gegeben über ben bedeutenben Rumache berfelben an Mitaliebern feit ber Stiftung biefer Societat burd unfern erlauchten, altern Bruber, ber leiber in ber Ferne weilt; ferner fiber bie bestehenben Fonds, über Ausgabe und Einnahme, über die Festftellung, bag binfort ben Boltsichulen und Armen biefer Resibenz jährlich eine Mehrzahlung von hundert Thalern aufliefen folle und werbe, über bie Berbefferung ber Statuten, über bie Bebingung ber Aufnahme. burfen auf folche Details bier zum zweiten mal nicht eingeben. Sie werben ohnehin ben meiften ber bier Anwesenden bekannt fein, was wir um fo sicherer an= nehmen burfen, ale wir mit Boblgefallen bemerten, bag auch bie Damen unfere Saufes fich in bebeutenber Babl eingefunden baben. Giner ber angebeuteten Buntte ift ieboch ausnahmsweise bier beute zu berfichtigen, ba wir burch ein Document, noch bagu ein Manuscript in gebunbener Rebe, bagu gebranat und verpflichtet werben. welches unferer. Enticheibung vorliegt. Beiter betrifft biefer specielle Rall die nothwendige, von uns wohl in Ueberlegung gezogene Anordnung, bag jebe ber Damen, bie unferm Saufe bleibenb anzugeboren wünfchen, burch ein Geisteberzeugniß fich zu leginimiren bat, welches fie bem mannlichen Mitvorftande und Secretar unfere Saufes, herrn Freiherrn von Rudftein, überfenbet, und awar mit bem Ehrenworte einer felbständigen Abfaffung bes Brobucts, wobei bann bie Entscheibung abzumarten ift burch fritische Brufung bes in Rebe Stebenben von

feiten ber bagu von uns eigens ernannten Commiffion. Rallt bas Urtheil gunftig aus, fo erfolgt bie Aufnahme als Mitglied fofort; lautet es bagegen ungunftig. ift eine einmalige Appellation an eine außerorbentliche Situng, wie bie beutige, nach unferm bochften Ermeffen, gestattet, in welcher wir felbst nach ber barüber gepflogenen Debatte ben letten und zwar allerletten Musichlag geben. Gine folde Berhandlung beginnt nunmehr, inbem wir hiermit nur noch öffentlich kund thun und zu ertennen geben, nach ben une von unferm erlauchten. ältern Berrn Bruber verliebenen Bollmachten, baf jeber ber hier Anwesenden bie Freiheit bat, wo er meint einem unwillfürlichen Unrechte begegnen ju muffen, feine Stimme zu erheben. Babrend wir bas nachfte Bort bem hochweisen, scharf blidenben Secretar unfere Baufes, Berrn Freiherrn von Rudftein überlaffen, verharren wir in hochstem Wohlwollen, in bem unermubeten Birfen für bas intellectuelle wie leibliche, öffentliche und Privatheil unfere Zeitaltere, liebwerthe Mylabies und Bentlemen, wie bis babin fo auch ferner! -

Alle erhoben fich von ihren Sigen, und ließen fich bann nieber, ba auch die erlauchte Rednerin ihren Plat einnahm.

Baron Rudftein, ber Secretar ber Gefellichaft, erbebt fich und fpricht:

## Damen und herren!

herr Betiscus von Balbleben, ehemaliger Dragonerrittmeister, jett Rittergutsbesitzer auf Groß- und Kleinwalbleben, ist mit einer Beschwerbe bei uns eingekommen, um sie auch persönlich und mündlich zu vertreten, über bas Unrecht, welches seiner Tochter, dem Fräulein Zephhrette von Waldleben, hierorts widersahren ist, durch Ablehnung von seiten unserer Gesellschaft eines Gedichts zur Aufnahme gedachten Fräuleins in den Berein der Arkadierinnen. Herr Petiscus von Groß- und Rleinwaldleben wünscht die Vorlesung des Gedichts in einer außerordentlichen Sizung, als welche sich hier bereits constituirt hat, sowie nochmalige Prüfung des in Redestehenden Boems und Endurtheil durch unsere erlauchte Beschützerin, Gräfin Phyllis.

Ich fcbreite zur Mittheilung, wie folgt:

Das von der Gefellichaft der Arladierinnen verworfene Gedicht des Frauleins Bephyrette von Baldleben.

An den Mond.

Silger Bräutigam, o Mond am himmel,
Da ber irbische mich schnöb' verließ,
Ebler Cavalier auf weißem Schimmel,
(Man lacht; ein Zuhörer ruft "Tautologisch schön!")
Oft zu bir ich meine Seufzer stieß;
Fürste mich, laß mich ber Erb' entrinnen,
Deine Königin umwandle bann,
Sonnen-Sommerfäben werb' ich spinnen,
Da ich jest gemeines Garn nur spann!

Gramvoll fiehst bu aus, mein klinft'ger Gatte, Untreu' hat auch bich so tief verlett, Schleichen seh' ich bich, verkommner Schatte, Da bein Beib bir Borner aufgesett; Bar's ein Bunber, bag bu Scheibung wolltest, Da burch Lift bu so verballhornt bist? (Lachen und Zischen ber Zuhörer.) Lieber Mann, ob bu ber alten grolltest, Reue Eh' nun balb vollzogen ift.

Anbers, Monden, soll's im Hause werben, Wenn ich beiner Kinder Mutter bin, Weiß ich zwar, es warten mein Beschwerben; Deine Sonne trägt's mit frohem Sinn; Zahllos sind sie, beine Sternenkinder, Und ich wage wol ein Bielerlei, Sie zu ziehn, die unerzognen Rinder, (Donnerndes Lachen.)

Sinb ja Stier und Bibber mit babei.

Solche Thierchen will ich boch schon gabmen, Art'ge Zwilling', o, find mir Ersat; (Ein so maßloses Lachen erfolgt, daß der Hammer zur Ruhe mahnen muß.)

Aber Bären, Schlangen, Drachen nehmen Freilich auch in beinem hause Blatz; Und nun gar noch ungewaschne Reden, Wilb verzaustes haar von bickter Art Soll ich täglich früh am Morgen weden, Wol noch kämmen ben Kometenbart! (Schon wieder Lachen; eine Stimme ruft "Bravo!")

Gleichwol, Alter, bu im Silberhaare,
Der bu wahrlich bift boch nicht mehr jung,
("Ausgezeichnet!" läßt fich jemand vernehmen.) Fähre mich nur hin zum Traualtare,
Reues Sonnchen bringt bir neuen Schwung; Das wird sein im himmelssaal ein Tanzen, Kinder, Kinderlein, fie tanzen mit, Gelbst bes hoses alterssteife Schranzen Treten nicht mehr Invalidenschritt.

Soll ich's sagen? — sag's jeboch nicht weiter! — Deine Sonne liebt bich brenneub warm!

Auch bemert' ich, du wirst sichtlich heiter,
Liebe schlägt in beiner Brust Allarm!
Aber, Schalt, du warst nie ein Betrübter,
Stelltest dich nur also, mich zu fah'n;
Nund bekenn' ich: du bist viel verliebter,
Als ber ofenheiße Glutgalan!

("Sehr wahr!" läßt sich ein ältlicher Herr mit schnee=
weisem Haar vernehmen.)

Ober wer? Mein Herzensfreund, wer that es, Benn bein vor'ges Beib schon lange schlief? — Du, Mama, und du, Papa, ihr saht es, Bie er schnell bann an mein Fenster lief. — (Herr von Waldleben, der Later, lächelt mit Genugthuung.)

Auf bem Boben meines Nachtgemachs, Auf die Wände bein Porträt sich malen, Selbst auf jeder Ofenkachel lag's! Rlagtest, daß dich ohne Sonne fröre! — Jeto rufst du mich jum Sonnenthron. Nun, mein einz'ger Mann, ich hör', erhöre, Deine Zephyrette nahet schon! Nicht so spärlich Licht werd' ich dir borgen, Ich, dein zweites, wie das erste Weib; Nahe ist vielleicht der jüngste Morgen:

Sonn' und Mond find ein vertfarter Leib!

Bittern fab ich bich mit beinen Strablen

Wollen Sie öffentlich tund geben, herr Baron, begann jest Lord Bullerbogg mit einem sehr aufgeräumten Gefichte, wie das zu Protofoll gehrachte Urtheil der Gesellschaft buchstäblich lautet? — Ich folge Ihrem Geheiße, Mylord, antwortete herr von Kuckftein und las:

Das Gebicht "An ben Monb", von Fraulein Bephyrette von Waldleben, trifft als Sauptvorwurf: es ift feine bestimmte Tonart barin. Es ift für eine Travestie viel zu ernft, für ben Ernft aber zu burlest, und, wie es fcheint, an manchen Stellen fogar abfictlich fartaftifch. Go weiß ber Lefer, ber Ruborer eben nicht, ob er lachen, ob er mitfühlen folle. Dennoch tonnte man fragen: Warum follen in einem und bemselben Gebichte Romit und Tragit, ober wenigstens Raives und Sentimentales nicht vereinigt werben? Warum foll ber Ernft ber Absicht nicht binter bem Scherze ber Ausführung fich verfteden burfen? Gleichwol erhalt man von bem in Frage ftebenben Brobucte teinen rei= nen ungemischten Einbrud. Und fo bleibt ber Tabel in feinem Rechte. Aber auch Ginzelheiten im Musbrude find zu rugen. Wie tann man nur fagen: "Auf weißem Schimmel"? Etwa "Auf hobem" mußte es bei= ken, um ben Bleonasmus, bie Tautologie ju vermeiben. - Unbebeutenber, und boch ju bebenten, mare, bag in ber zweiten Zeile "irbifche" (abgesehen bavon, bag ber Botal e lang gebraucht worben, was fich ja viele Dichter erlauben) auf "Mond" bezogen werben konnte, wo= burch für ben Augenblid eine Störung bes Sinnes entftebt, sobaf bie Berfafferin bann metaphorisch fagen wollte: irgendein mir bis babin treuer Begleiter, ein

Freund, gleichsam mein Mont auf Erben, verließ mich. mabrend fie bas Wort "irdifch" boch offenbar auf "Brautigam" bezogen wiffen will. - Run aber gar: "Gonnen-Sommerfaben werb' ich fpinnen"! Babrlich, wenig Ausficht und Aufforderung jur Beirath für einen Brautigam, ber, wie bie ehrenwerthe Berfafferin fpater anbeutet, felbst "nicht mehr jung" ift; wenig Aufforberung. fagen wir, für einen Brantigam, wenn er vernimmt, wie bie Braut nun auch icon baran bentt, nachstens ein altes Mütterchen zu fein. Dan tonnte einwerfen: So paffen fie um fo beffer füreinander, ba auch fie nicht mehr jung ift. Bir erwibern: Mit nichten, benn ber Brautigam wird une febr "verliebt" gefchilbert, und wird baber eine junge Braut vorziehen. Daber ift bie Stelle mit ben famofen "Sonnen-Sommerfaben" burchaus verfänglich und bebenflich, weil fie an ben fogenannten Altenweibersommer erinnert. Ferner: "Da burch Lift bu fo verballbornt bift", burfte auch wol ebler lauten: "Da burch Lift bu fo betrogen bift", ober auch: "Da burch Lift bu fcblecht verbeffert bift"; obwol bas vorhergebenbe: "Börner aufgefest" allerbings pragnant erscheint, und für ben Mond fogar Bahrheit und Wit enthält, ba man ja von Bornern des Monbes fpricht. - Run aber vollenbe, wo ber Rinber aus erfter Che gebacht wird, von "Rindern", alfo boch von Rinbstindern zu vermelben, forbert in ber That - wir wiffen nicht, ob mit Absicht ber febr geehrten Berfafferin - jum Lachen heraus ("Wie es heute auch erfolgte, weil es wirflich eine große, tomöbische Schönheit bes Bebichts und noch bagu eine Wahrheit ift", rief ein altlicher Berr,

perfelbe mit bem filberweifen Saar, von oben), ebenfo wie bie andere Rinderthierschaft. Dagegen treffen wir nun im Fortgange bes Boems auf Bartien, Die burchaus wiebet gelungen find, und ber Berfafferin bichterifches Ingenium erfreulichst bekunden. Rur ftogen wir und. im Folgenben aufe neue an bem "ofenheißen Glutgalan" ("Dak ich nicht mukte!" erlaubte fich wieberholt, und amar mit Leibenschaft, ber Beighaarige herunter ju pofannen, fobak ein: "Stille! Stille! Rube!" ans ber Berfammlung bagegen fich boren ließ), wie wir auch fuhr Baron Rudftein fort - an ber "Dfentachel" ben alleraugerften Auftog nehmen; auch finben wir ben Schlug bes Gebichts viel zu mpftisch, ja apotalpptisch, ba felbst auf ben Jüngsten Tag bingebeutet wirb, wo nun wieber ber ichneibenbe Contraft bervortritt amischen Traveftie und bem erhabenften Ernfte, wir möchten fagen, ber Berflärung ber Belt und aller Menfchen mit ihr. -Unfer Ultimatum bemnach ift biefes! Das Beib, Die Geliebte, erfcheint in biefer gangen Dichtung zu aufbringlich. Sie wirbt um ben Dann, ftatt vom Manne um fich werben ju laffen. - Aus allen biefen Gruuben mußten wir bas Gebicht "An ben Monb", von Fraulein Zephprette von Waldleben, verwerfen. -

hier war herr von Rudftein zu Enbe. -

Dürfte ich mir bas Wort erlauben, begann jett ber Rittmeister anßer Diensten, herr von Groß- und Rleinwaldleben, indem er seinen langgeschweiften Militärzopf, ber ihn start incommodirte, ungestüm nach hinten warf, und barauf den golbenen Griff seines Anotenstocks an bas Kinn hielt, darf ich mir jett bas Wort erlauben,

so hat meine Tochter (man borte bas Schluchzen einer weiblichen Stimme) ein anderes Schickfal vervient. felbft verftehe mich freilich auf bie Sonne und ben Sonnenicein nur, wiefern er meine Relber zeitigt: ben Monbichein brauche ich gar nicht, bochftens ben Renund ben Bollmond, um Pflangen ju feten und ju verfeten; aber wir haben bas Bebicht ben Schulmeifter meiner Infaffen einfeben laffen, ber es gar bubich fand, nur baf er bie Biehwirthichaft am himmel für etwas unvallend erklärte: bagegen ber Berr Brebiger meines Batronats rechtfertigte es auch infofern, als, wie er bemertte, ohne bag ich es verftanb, bie Sternfundigen unter ben Sternen es auch mit Thieren - er führte einen großen Baren, fogar zwei Sunde an - ju tonn Rur zu beibnisch bünfte bas Gebicht unfern Beiftlichen. -

Baronesse Bit erhob sich und sagte: Herr Rittmeister von Walbleben hat berechtigte Ursachen, Anwalt seines Fräuleins Tochter zu sein. Ich sinde, daß der Berkasserin des Gedichts "An den Mond" von seiten der Kritik wirklich Unrecht geschehen ist. Gerade dieses, daß der Ton desselben so in der Schwebe gehalten worden ist zwischen Lachen und Weinen, zwischen Humor und Sentimentalität, zwischen Perfissage und Pathos, gerade das macht es so genießdar und zu einer wahrhaften Acquisition für das Genre des Burlesten. Ich möchte sagen: es ist in dem Poem wirklich Mondsschein.

Ich stimme ber Baronesse vollskändig bei, bemerkte Lorb Bullerbogg. Selbst ber "weiße Schimmel" ift

hier erlaubt, wo es barauf ankommt, ben Ernst zu parobiren, bas Plattkomische mit anklingen zu lassen, ben Wond recht weiß zu malen, und bas Beiße durch Uebertreibung noch weißer, bem Empfänger bes Gedichts vielleicht gar etwas weiß zu machen. Lurz, die Partie, wie das ganze Gedicht, ist durchaus im Geschmacke unserstresssichen Butler im "Hudibras".

3d gebe noch weiter, erhob fich ein Berr von feinem Site (es war herr von Svithergen, berfelbe mit bem foneeweißen Saare, ber in feinem galanten Gifer bie Galerie bes Saales verlaffen, und fich jest unter bie Ruborer im Amphitheater begeben hatte, Berr von Spitbergen, ber beute mit feinem Monbichein auf bem Robfe, mit seinem weißen Barte, wozu er noch ein weifes Salstuch, eine garte Chemisette mit funkelnber Tuchnadel angelegt, wirklich aussah wie ber personificirte Mann im Monde, ber ja auch broben auf ben fcneeweiken Auen unfere Erbtrabanten als ein Berr von Spitbergen figurirt): ich gebe noch weiter, fagte er, bas Bebicht "An ben Monb" ift liebenswürdig, wie bie Dichterin es fein muß, beren perfonliche Befanntichaft ich mir zur Ehre anrechnen wurde. Auch alle Einzel= heiten ber Form find zu rechtfertigen. Es ist bas ganze Gebilbe eine ausgezeichnete Leiftung auf bem Felbe ber parobirten Sentimentalität. -

Doch - was geschah jett?

Eine weibliche, sehr melobische Stimme klang hell burch ben Saal, benn sie war wirklich metallreich genug, nm ihn zu füllen: Also ich hatte ben gefunden, sprach kein anderer als Fraulein Zephyrette von Waldleben, voll ländlicher Unschuld, ben gefunden, bessen Möglichteit ich früh gehofft, lang' ersehnt, spät bezweifelt, endlich aufgegeben hatte, sodaß ich nun zum Monde, ja zum Monde, um nur einen Begleiter im Leben zu haben, in der Wirklichkeit und im Gedichte meine letzte Zuslucht nahm! Ich habe ihn jetzt aber auch hienieden, hier auf Erden gefunden, ihn, der mich versteht, der meine Gefühle theilt, der meinem Gedichte gerecht wird!

Gin Weintrampf erftidte biefes Bathos einer Jungfrau, bie alles Mitleid verbiente, welche gewiß nicht ohne Gaben war, über bie jeboch bas Schidfal tommen follte. welchem eine ganze Rlaffe bes weiblichen Gefchlechts in unferer Zeit unterworfen ift. 3ch bachte an bie willfürliche Uebervölkerung bes Dr. Spurzheim, an bie bamit verbundene Nichtachtung bes Individuums. wird es fich oft fagen, bag in unfern Tagen weibliche Befen, von tief innerm Leben, von nicht unerheblichen Renntniffen, von lebhafter Empfanglichfeit für bie Goonbeit ber Welt, ja mit ber Anlage verfeben, paffenben Ausbrud bafür zu entbeden, fich bennoch, zumal auf bem Lanbe, auf fich felbft, auf einen nächften Rreis, ber fie nicht begreift, gurudgeworfen feben; fie vereinfamen, fie verzehren fich in fruchtlofer Rlage, fie werben überfpannt, verschroben, phantastisch, wenn sie nicht - ein feltener Fall beim weiblichen Gefchlecht — eine gewiffe, ob auch unbewußte Fronie rettet, auf baf fie fich felbft und ihre Situation perfifliren, baburch fich über fich felbst erheben, und nun boch beim Erhabenen, bei einem Bochften anlangen und barin ausruhen. Mit ber Gelbftironifirung mochte es im gegenwärtigen Ralle noch weit im Felbe

sein, ebenso mit der Erhebung über alle Unbill der Lage und Erfahrung, dennoch zu jenen Landfränlein gehörte offenbar auch Fräulein Zephyrette von Waldleben, die es werth war, gerettet zu werden, da sie ein gut Theil Phantastik schon mitbrachte.

Wer konnte biesen ganzen, vorliegenden Fall tiefer burchschauen als Gräfin Phyllis! Es war recht etwas für ihr Gemüth, für ihr Bedürfniß, überall zu helsen, für ihr umfassendes, gerechtes Walten im Areise der Arkadierinnen nicht blos, nein, wie die anwesenden Seeleute es bewiesen, immer auch noch für ihre frühern Pflegebesohlenen und Schützlinge.

Gräfin Phyllis erhob fich auf der Tribune und sprach:

Das Gebicht bes Fräuleins Zephyrette von Walbleben: "An ben Monb", ift, ungeachtet einzelner Mängel, 
bie aber unwesentlich sind, und ber eigenen Nachhülfe 
weichen werben, als gelungen zu bezeichnen. Es ist 
ber glückliche Ausbruck eines tiesen, Liebe suchenden, sich 
selbst nicht verrathen wollenden Gemüths, welches da, 
wo es im Erhabenen zu weit gehen könnte, sich vor 
solcher Gesahr durch das Romische bewahrt, da jedoch, 
wo die Klippe des Platten droht durch den Zug ins 
Beale — mit dem das Gedicht auch schließt — wieder 
in die rechte Bahn lenkt. Fräulein Zephyrette von 
Waldleben ist in die Gesellschaft der Arkadie=
rinnen hiermit aufgenommen! Mein erlauchter, 
hier anwesender Bruder wird die sonstigen Borlagen mir 
zuwenden. —

Lord Bullerbogg (ber ben Brief Rosmarin's von

Lord Elphenstone icon vor dem Beginn der Sigung abgegeben hatte) melbete:

Mr. Johnson, unserer erlauchten Schwester längst aus London bekannt, bittet um Audienz. Desgleichen Master Edward Hopsley, Rapitan bes Schiffes Renterbown aus Renyork, nebst einer Deputation von Midsshipmen; sie führen mit sich eine Dankabresse.

Lord Bullerbogg reichte einige Schriftstude hinfiber, beren eines Grafin Phyllis sogleich aufbrach und las.

3ch hatte unterbeffen Zeit, mich in ber Umgebung etwas umansehen. Fraulein Zephprette von Balbleben ichien von ber Doppelfreube, herrn von Spipbergen gefunden zu haben, nun noch gar burch bie Gerechtigkeit und Sulb ber erlauchten Grafin als Dichterin fich anertannt, unter bie Artabierinnen verfett ju feben; fie ichien von Gefühlen fo überwältigt zu fein, bag man ju thun hatte, fie ans einer Dhumacht jurfid ins Leben au bringen. — Mr. Johnson warf, bochft befriedigt, mir eine Rugband zu, indem es ihm wohlgethan batte, fich im englischen Stil von ber Grafin, beim Beginne ber Berhandlung, auch mit als Gentleman angerebet ju boren. Singegen Rapitan Ebward Sopelen machte ein fehr firschsectrothes, ober vielmehr porterbraunes. fuperbummes Beficht, trot beffen, bag er (er fuhr meift bin und ber zwischen Sull und Renport, batte aber jest seinen eigentlichen Wohnsit am lettern Orte) beute bie Civilisation ber Staaten vertreten follte: er mochte fich in die gepflogenen Debatten gar nicht haben hineinfinden konnen, benn er verftand nicht bie Probe von Boetit und Boefie, und bei bem verlefenen Gedichte des Fräuleins Zephhrette von Waldleben: "An den Mond", mochte ihm gar nicht anders zu Muthe sein, wie einem angeschossenen Haisische, oder wie wenn man einen betheerten Seemann, der auf dem Walsischsange eben mit einer Harpune auf den Fettwanst lauert, plöglich in ein musikalisches Conversatorium nach Parisoder Rom versetzte, damit er auf die Tone eines Palässtrina lauschen solle.

Die Grafin legte ben Brief, welchen fie eben gelefen hatte, fort und fagte:

Gern gewähren wir angemelbeten Herren unsere allerhöchste Aubienz und weitere Auskunft. Da indessen bie Zeit gegenwärtig schon sehr vorgerückt ift, so laben wir Mr. Johnson für heute Nachmittag bei uns ein — bie Stunde wird noch eine Karte besagen —, und Master Edward Hopsley, Kapitan des Schiffes Kenterdown ans Neuwort, für morgen Nachmittag, ebenfalls noch durch eine Karte näher zu stanzlisten.

Und hiermit, Mylabies und Gentlemen, geben wir fund und zu ertennen, baß für heute biefe ehrenwerthe Bersammlung aufgehoben ift!

## 6. Alte und neue Wasken.

Roch anderes muß das Leben wol bebeuten, Als daß wir blos zum Spiel die Welt beschreiten. Assmarin's "Cagebug".

Unfere Freundes Studien an ber Universität waren, nachbem bie gefetmäfige Beit verfloffen, auch ber Bollftanbigfeit ber Gegenstände nach zu Enbe geführt. noch konnte niemand weniger als Rosmarin baran beuten, obwol er jede Gelegenheit wohl benntt hatte, fich irgend= wie zufrieden zu stellen, blos feine Eramina zu werfen, um ein Amt zu gewinnen, und feine Berbindung mit Thuenelben, nach Bhilisterart, ju beschleunigen. oft hatten Thusnelba und Rosmarin über diefes Berfahren junger Theologen fich aufgehalten, wie unwürdig es gefunden! Start hatten fie es in Zweifel gezogen, baß es immer ber Gifer fei, ju einer amtlichen Birtsamkeit zu gelangen. Es war ihnen vielmehr ber offenfundige Beweis gewesen, wie unidealisch felbst in Deutsch= land unter fo vielen Jünglingen bie Befinnung beute fein muffe.

Batte bie Universität, beren Bortrage Rosmarin auf ben verschiebenften Gebieten gehört, nie aber ohne bie eigenen Gebanken barüber zu vernehmen, ihm ein unübersehliches Material zugeführt; hatte er fich eine ziemlich allfeitige Ueberficht feiner und ber anbern Biffenichaften wie ber Rünfte verschafft; batte er bas Leben nach ben mannichfaltigften Seiten bin tennen gelernt, fein Brobuctionstalent in ben arkabischen Kreifen bes Baron Kucistein fleißig ausgebilbet und anerkannt gefeben: fo ftanb ihm bennoch bas, was in bem allen noch ferner zu leisten sei, Tag und Nacht vor Augen. tonnte über feine Butunft noch in teiner Beife mit fich einig werben. Er hatte bie driftliche Theologie in ihren tiefften Lehren bis zur Unumftöglichkeit erkannt, aber er mußte fich ben Beruf bes Gottesgelehrten, Die Forberungen, bie man an ihn zu machen habe, noch gang anbers construiren, als er beibes in fo manden feiner Studiengenoffen mit großer Selbstgefälligfeit jur Schau geftellt fanb.

Die segensreichen Rachwirkungen seines einstigen Umgangs mit Armin, später mit Elphenstone fühlte Rosmarin nach wie vor. Die beiden hatten ihm sein eigenstes Raturell zum Bewustsein gebracht. So hatte er sich männlicherseits noch in keinem Menschen wieder gefunden wie in jenen. In ihrem Sinne wollte er weiter streben. Sie hatten ihn an die Wirklichkeit bes Ideals glauben gelehrt. Das alles machte sich nun auch in der Theologie geltend, und verwickelte ihn freislich in nicht geringe Schwierigkeiten. Es waren hier solgende Instanzen zu passiren.

Rosmarin wollte, daß vom driftlichen Theologen auch bas Alterthum gang anders respectirt wurde, wie es von ber Gebankenlofigkeit einer gewiffen Orthoboxie und ber Seichtheit bes Rationalismus zu gefcheben pflegt. Er wollte bie Raturwiffenschaft, bie einen gang neuen Aufschwung zu nehmen fich auschickte, mit in Unichlag gebracht haben. Er wollte bie gange, große Errungenschaft beutscher Philosophie, beutscher Literatur überhaupt, feit Leibnig und Rlopftod, gang anbere wie bis babin in bie theologifche Biffenschaft eingearbeitet feben, etwa in bem Sinne, wie er es nur Abelard, bem heutigen, unter ben Theologen ber protestantischen Kirche zugestehen konnte. Ja, Rosmarin forberte von bem mahren Theologen - ba Gott alles umfaffe -. baf er bas leben tenne, bag er auch mit ben Rünften aller Zeiten binlänglich vertraut fei, und gebilbet genug. um namentlich ber Musik einen gang andern Charakter abzugewinnen, als etwa um ben ersten besten Orgel= fpieler feines Rirchfpiels ju controliren. Belde borfartigen, elenben Anfichten, Die fich mit bem Allerburftiaften beanuaten, mußte er nicht felten auf beraleichen feiner Meugerungen vernehmen, worunter fein Berg bann blutete, welches ja nach bem befannten Ausspruche ben Theologen ausmachen foll.

Doch — wir haben nach so ernsten Angelegenheiten auch einiges Aurzweilige zu berichten, das allerdings tief in den Ernst des Lebens wieder eingreift.

Rosmarin hatte feit längerer Zeit mit Dr. Spurzheim lebhaften Umgang gepflogen. Er hatte ihn balb nach jener Borlesung, bei Franke und Komper, in seiner

Bohnung aufgesucht, wie er fo etwas gern that, und fie hatten fich über Ungabliges ausgesprochen, über einiges fogar verftanbigt. Der bebeutenbe Ropf bei Spurzbeim war außer Zweifel. Spurzbeim tam Rosmarin oft vor wie Demofrit unter ben Alten, ber klüger ale alle mar. Mertwürdig, wie gereigt Spurgund bie Welt belachte. beim auch ichien, auf welche ichroffen Abwege er gerathen. welch ein furchtbarer Sartasmus in ihm tobte und binauswetterte, gegen Rosmarin mar berfelbe Spurgbeim ftets bie Sanftmuth felbft. Alle Rrallen gog er ihm gegen-Raum hatten fie einigemal miteinander vertehrt, fo rief Spurzheim aus: Sie, Rosmarin, laffe ich in biefem vertratten Beitalter gelten! Sie werben mir immerbar willtommen fein! Bon Ihnen tann felbft ich. ber ich alter bin als Sie, und ber fich benn boch im Leben etwas verfuct, auch bie Schriften Beter pon Muschenbroek's studirt hat, noch profitiren! Dixi! Und boch noch biefes: Ich begrufe Sie, Rosmarin, als einen ber beften Jünglinge, ober fast barf ich fagen, jungen Männer, bie ich je in Erfahrung gebracht habe unter biefen Gelbichnabeln ober verschimmelten Graufopfen ber Doctrin, unter biefen Phrafenmachern und Fris feuren, bie ebenfo bumme Sauben- und Suttopfe find, wie bie, welche von ihnen zugeftutt werben. Ich nehme Sie, obwol Sie boch noch jung find, wie einen jener ebeln Stubienbefliffenen, wie man fie por altere auf ben Universitäten von Bologna und Salamanca, oft mit nadten Schabeln, unter ben Stubenten fiten fah, Beteranen an Lebensweisheit, bie eine Chre barein festen, ben Stubien immer noch obzuliegen, und ben Dichterlorber in bas greife Saar fich zu flechten. Ja, mein junger Baccalaurens, fagen Sie mir, mas Sie wollen, von Ihnen nehme ich an, soweit es mir möglich ift. - Bleiben Sie mir Spurabeim, erwiderte bann Rosmarin, mit Elogen fort, bie ich reichlich fur Gie babe, ohne fie auszusprechen, aber laffen Sie une übereinander une aufflaren. baben bamale, ale ich Sie jum erften mal borte, viel Treffenbes, viel Berrliches gefagt; boch laffen Sie fich bas nicht in ben Ropf fteigen, laffen Sie fich nicht burch eigenen Reid, nicht burch Ungerechtigkeit von feiten anberer, nicht burch einseitige Richtungen und falsche Ibealitat verleiten, nun gegen ihre Feinde ebenfo einseitig und ungerecht zu werben. - Gie haben recht. Baccalaureus, ich befinde mich in einer gewiffen Gefahr, mich ju verhauen. - Aber, Doctor, Sie find ftarfer ale Sie felbst: Sie geben bereits bie Doglichteit ber Seele ju, im Unterschiebe von jenen Dunfen bes Materialismus, bie Sie, irre ich nicht, mit Rebutabnezar verglichen. - Gnt behalten! Benigstens waren fie mit gemeint. Der Bergleich aber mar viel zu ehrenvoll, zu mild, ent= gegnete Spurgbeim, trot ber gerade nicht fcmeichel= baften Ochsennatur und Metamorphose; aber Baffer = topfe find es, wenigstens bie Tollgeworbenen unter ihnen, baber fie auch bei zu großem Ueberfluß im eigenen Behirn bas Waffer braugen icheuen, und jeben Schöpfungsproceg leugnen, über bem "ber Beift fcmebt", eine Scheu, wie ich fie jest felbst an meinem Antifreunde Rinten erleben muß. - Boltern Sie nicht. Spurabeim, beilen Sie fich erft felbft, benn Sie find in Gefahr, bag eine Ibee, bie noch bagu gar teine ift. fir

bei Ihnen werbe. — Und bie ware? — Die von ber Birbelbrufe, Freund. - Sie tonnen, Baccalaureus, mabr fbrechen, aber noch ift fie nicht fir. — Eben weil Sie bie Doglichteit ber Seele zugeben. - Ronnen Sie. Baccalaurens, die Birtlichteit berfelben beweifen? -3ch gebe nichts, Doctor, gar nichts, auf mathematische Beweise bes Rebemoments, und noch bazu in ber Bhilosophie, wo es fich um bie bochften Lehrsate und nicht um einen rechtwinkeligen Triangel handelt. Und boch, mit folgender Frage beilte ich fcon manchen Arzt, mit ber, ob man recht baran thue, im Rorper eine Seele au fuchen, wie man etwa eine verschluckte Stednabel sucht, indem man bie Eingeweibe um und um wühlt, ober wie man im Rebricht einem filbernen Löffel nachforscht. Ober glauben Sie, bamit ich einen eblern Bergleich branche, bas Wie ober bas Bas einer Mozart'= ichen Schöpfung, bie Sie eben vortragen gebort haben, an entrathfeln, indem Sie ein Rlavier bis in feine Meinften Theile, Sammer, Schrauben, Stifte auseinanbernehmen? Der Organismus, ebenso wenig wie ber Decanismus, Doctor, bewiese nichts, wenn man ihn nur anatomisch, chemisch zerlegte, ebenso wenig ber bloge Anfammenbalt ober bie Annahme eines Senforiums. aber bas, mas beibe barftellen und also offenbaren, bas Gefet, ber finnvolle Intellect, Die fich gleichbleibenbe Einheit bes Bewuftfeins, bas ift icon ber Beweis. -Sie bringen mich, Baccalaurens, auf eine neue Fährte. -Und so gingen bie Unterhaltungen nun schon feit

Jahren awischen beiben fort. Rosmarin theilte Spurgbeim, bem fonft fo Unzuganglichen, Abhandlungen mit, vie er über einzelne Abschnitte der Seelenlehre ausgearbeitet hatte, er las ihm eine von ihm versaßte, von den Arkadiern gekrönte Preisschrift über den Sieg des Idealismus vor, er beschwor ihn, wieder seine Praxis als Arzt zu übernehmen, Borlesungen dei Parmenides, bei Abelard zu hören, in die Gesellschaft der Arkadier zu treten, und, wolle er noch ein Uebriges thun, sich mit einem seelenvollen Wesen zu verloben. Spurzheim besolgte alles, nur die Berlobung noch nicht, und alles ging vortrefslich. Dr. Spurzheim war schon wieder einer der gesuchtesten Aerzte in der Restdenz, hatte sich sogar an der Universität habilitirt, las über Pspechologie, und machte in der Stadt Aussehen erregende Euren an Geisteskranken. Er nannte Rosmarin seinen Seelenretter, ja Seelenarzt.

Es war eigentlich höchst komisch, wie sich Rosmarin und Dr. Kinten, von benen ber erstere nur mit zu vieler Seele gesättigt war, ber letztere bagegen an gar keine glaubte, um die Seele eines Mannes stritten, ber boch auch nur die Möglichkeit berselben zugab, und wie nun boch der Inhaber des Seelenlurus siegte.

Doch — was geschah?

Eines Tags kam Dr. Spurzheim eiligen Schrittes zu Rosmarin und sprach: Freund, ich bin ohne Rath, verzweifelt, an allem Scharffinn wie geknebelt und geslähmt, mein Ruf als Seelenarzt steht schon wieder auf bem Spiel, wenn Sie nicht helsen, Sie nicht Rath wissen mit Ihrer Theologie und Seelenlehre, die Sie an mir so exact bewiesen haben. — Bas sollte das für ein Fall sein, indem ich einen Mann wie Sie, Spurz-

beim, in feinem Fache erfeten konnte? - Gie baben mir, Baccalaureus, oft mit Enthusiasmus ben Theologen als Seelenarat geschilbert. - Run, und ber Fall? hat Gile; es find fogar zwei Falle. — Sprechen Sie! - 3ch laffe mich aber junachft nicht einmal bis jur Salfte aus. 3ch nenne Ihnen nur bie Batienten, ben nervus rerum follen Sie burch Diagnofe an ben beiben Rranten felbft erforichen, und biefer ihr Spurfinn, Scharfblid wird auch bie rechten Mittel auffinden. - Ich bin begierig. — Ein Raufmann hierorts, reich, angenehm von Geficht und Manieren, fogar gebilbet - er lieft feis nen Goethe -, verheirathet, ja, mas ihm im Gemntbe fehlt, Sie follen es eben berausbringen. Der Mann beift Süberfee und wohnt Bringenftrage Rr. 201. -Der zweite Cafus ift freilich fclimmer, noch gefahr= brobenber. Er betrifft ben Schneibermeifter Rifibus. Diefer ehrenwerthe Bürger, wohl bemittelt, blutjung, ebenfalls beweibt, febr geschickt in feinem Sandwert, außerbem ausgezeichnet an Singstimme, wohnt Querbamm Rr. 80; wo es ihm fist, ich überlaffe es gleichfalls feinem Seelforger. 3d, meinerfeite, babe fur beibe Batienten alle meine Mittel erschöpft, und übertrage bie weitere Behandlung bem Wiederhersteller ber Birbelbrufe. Beben Sie barauf ein, junger Baftoraltheolog? - Ja. - Sie verpflichten mich unendlich. -

Sie berpflichten mich unendlich. -

Rosmarin erzählt, wie folgt.

Ich war eben mehr bei Kaffe als lange, ich ließ mir einen Wagen kommen — galt es boch ohnehin, ber leibenben Menschheit zu hülfe zu eilen — und fuhr, wie ich es mir sogleich überlegte, zuerft zu herrn Süberfee,

um für beibe brennenben Patientenfälle Gelegenheit ber ersten Anknüpfung zu haben, ba ich ohnehin Rleiber zu ben nächsten Gesellschaften brauchte, die ich mitzumachen hatte.

3ch trat in ben Tuchlaben, aus bem fich ein Berr erhob, ber auf mich ben Einbruck eines Mennoniten machte; er war von einem garten, ansprechenben Gefichte, auf bem Gutmuthigfeit zu lefen ftanb, welchem ich aber auch fogleich ben melancholischen Bug abmertte; bie Angen hatten etwas Berweintes; unter ihren Ränbern lag ienes bläuliche, Jung-Stilling'iche Incarnat, bas ich in ber Regel bei Berruhutern und ber gangen Schule ber Bietiften gefunden. Dennoch beobachtete ich in benfelben Rugen auch bie letten Spuren einer erlaubten, weltlichen Beiterfeit, sowie ich aus ber netten, geschmachvollen Toilette bes Mannes einen entschiedenen Sinn für Sauberkeit und Schönheit vermuthen wollte. Suberfee hatte in einem Buche gelesen, in welches er eben noch mit Sorgfalt ein Zeichen legte. 3ch wünfchte fcwarzes Tuch, und zwar von ber feinften Sorte, zu einem vollständigen Gefellicaftshabite. Es murbe mir mit einer ichweigsamen Feierlichkeit vorgelegt. 3ch prufte. mußte es ausgezeichnet befinden, erfundete ben Breis und bezahlte. Mit einem Seufzer ftrich ber Raufmann bas Belb, indem er ben Schieber öffnete, in ben Labentifd.

Ich erlaubte mir zu bemerken: Herr Sübersee, ich freue mich jedesmal, wenn ich einen Geschäftsmann bei ber Lecture treffe. Sie lesen wol gern? — Es ift, mein Herr, die angenehmste Zerstreuung, die ich habe, das einzige Mittel, eine mich verzehrende Schwermuth

zu mildern. — Man muß sie heben, nicht mildern blos, Herr Sübersee. — Sie sind wol Arzt, mein Herr? — Seelsorger, Herr Sübersee, nämlich Theolog. (Ich nanute ihm meinen Namen.) Ich weiß, was Melanscholie besagt, aus eigener Ersahrung, und wünsche Ihnen zu helsen! — Ihre Güte überrascht mich. — Ich besuche Sie morgen gegen Abend, wenn Ihre Geschäfte beseitigt sind. Ist's Ihnen recht? — Seien Sie höflicht von mir eingelaben. — Er gab mir, sichtbar voll erkenntlichsten Dank, die Hand, begleitete mich zum Wagen, ich suhr zu herrn Fisibus.

Oben war ich. Ein artiger Knabe trug mir bas Badet nach. Ich sah in eine lange Reihe von Wertzimmern hinunter, wo ein Heer von Gesellen und Bursichen nähte, schneiberte. Rücktheile, halbe und ganze Aermel, mit weißem Zwirn markirte Schöse, Bapiermaße hingen an ben Wänden, auf benen sich benn auch Bilberbogen lustig genug machten, welche die modernsten Bariser zur Schau brachten, farbig gekleckte Herren, die, ben elegantesten Hut auf bem Kopf, die zierlichste Babine in der Hand, gegeneinander ausmarschirten, um sich im mannichsaltigsten Costilme zu präsentiren.

Ich wünsche ben Meister selbst zu sprechen. — Wird schwer halten. Ist frank, mein Herr. — Bettlägerig? — Das nicht. — So versuchen Sie benn und sagen Sie, ich erschiene in boppelter Absicht, mir Maß nehmen zu lassen, und eine fernere Rücksprache, wichtigster Art, mit bem Meister zu haben. —

Der Gefelle tam nicht allein jurud, ein junger Mann mit ihm, ber einen schwarzen Anebelbart, einen

wohlgezogenen Beuriquatre trug, und offenbar einigermaken verwildert und übernächtig aussah. - 3ch vermuthete und fagte: Deifter, ein Geschäft und noch etwas, mas Ihnen vielleicht angenehm fein wird und Glud bringt; aber allein muß ich Sie fprechen. -Dürfen nur befehlen, Gnaben, erwiderte Meifter Fifibus mit einer febr anmuthigen Stimme, Die jedoch ploblich in einen narrischen Bag binunterfprang. - Es fiel mir im bochften Grabe auf, borte fich munberlich genug an, inbeffen, ich mußte abwarten. — Der Meifter nahm Maß mit großer Bebendigkeit. — Ich bin pressirt. Wann erhalte ich's? - Den vierten Tag abends. Gegen fich, Eure Gnaben. — (3d that's.) Boren Sie, Meifter Fifibus, ich fpreche bei Ihnen wol schon übermorgen wieber vor, ich paffe an, und febe manchem Stich in Ihrer Werkstatt in nächster Rabe au: ich liebe bas Schneiberhandwerk. — Wie geht bas ber, Gure Gnaben, ein fo verrufenes Metier? - Berrufen? Belch ein fcbner Beruf, bem menfcblichen Leibe, ber eine unfterbliche Seele mahrt, ein fauberes, wohl anftebenbes Rleib anpaffen! Welcher Fortfcritt von jener Zeit, als ber Menfch noch Thierfelle trug, bis zu einer Bilbung, in ber fich im Tuche, in einem anbern Zeuge bie Form bes Leibes aufs treueste abbrildt, wozu noch ber Faltenwurf tommt! - Gehr mahr, gnabiger Berr, fehr mahr, aber man verfolgt ben Schneiber feit Anbeginn mit bem Namen Ziegenbod. Entfetlich! Schande bas! Rein, ich war glücklicher, geehrter, als ich noch fang. — Er folug ein ausgelaffenes Capriccio auf mit einem Tenor, einem Ausbrude, bie mich entzudten, und fing bann

(indem er fagte: Jest beift es aber fo:) in bem entfepenvollften Uebergange wie eine Biege gn medern an. - Noch nahm ich es für Spak. - Bei wem baben Sie, Meifter, Ihre berrliche Stimme ausgebilbet? -Bei bem Dirigenten unferer großen Ober, bei Signore Morbibezza. - Ich glaubte von Sinnen zu tommen. -Das waren, gnäbiger herr, himmlifche Tage, wenn ich ba abends in ber Mabemie ein Golo fang, und ber Maeftro mir nach ber Stunde um ben Sals fiel und ausrief: Der Papft wurde nach Ihnen geigen, Sie in feiner Rapelle anstellen! - Und Gie blieben nicht in ber Laufbahn? - Dein Bater wollte ben Raftengeift aufrecht erhalten wiffen, bag ber Gohn bas murbe, mas er gewesen, ein Schneiber, wie's im Aegyptenlanbe gewefen fein foll. — Wo wissen Sie bas? — Ich las einmal ein Buch über Meghptenland, und las mir bie Bolle an ben Bale, bie mich jest ichon feit Jahren verfolgt. - Wie benn bas? - Die Megupter, Ihro Gnaben, lehrten bie Seelenwanderung. Auch ich glaube baran, und fahre bermaleinftens ficher in einen Biegenbod. Aber ich bente, foll's benn einmal fein, lieber balb, bald, gleich, gleich; ich laffe mir schon jest ben Bart bier am Rinne machsen, ben 3midel = und Bidel= bart; oben an ber Stirn ichieft icon ein horn an, und boren Sie nur, welcher Bod übertrifft mich in biefem Solo? — Er lief und sprang in ber Stube bin und ber und mederte, bag ich in einem Irrenhaufe zu fein alaubte.

Ich besann mich einen Angenblid, was hier zu thun sei. Den Schaben bes Mannes hatte ich jetzt ausfindig

gemacht, winkte ben Meister zu mir, strirte sein Ange, bas schnell ganz thierartig sich siberzogen hatte, und sagte sehr befinitiv: Ganz unrecht haben Sie leiber nicht, Meister; aber ich will Ihre Seelenwanderung Ihnen erleichtern, Sie beschleunigen. — Gnädigster Herr, sprang er vor Freude in die Höhe, plöhlich wie vernünftig geworden, auf welche Art soll ich's Ihnen lohnen? — Ruhig, Meister Fistbus, sibermorgen bring' ich Ihnen Linderung. — Ich ging.

٠,

Bas ftfirmte nicht alles burch meine Seele! bier anfassen, mas bier verorbnen? Guter Rath mar theuer, und fogar nirgend zu haben, wenn ich nicht felbst ihn entbedte. Gewiß, Dr. Spurzheim hatte mir eine fdwere Aufgabe ertheilt, feine Rleinigkeit aufgeburbet. Und nun, von wem hatte ich fonft noch gebort! Bon Signore Morbibezza, jenem lahmen Tanzmeister meiner Jugend (ohne Zweifel war's berfelbe), an ben icauerliche, fast unterweltliche Erinnerungen in mir fortlebten, bie ebenfo gut wie ber Graf ben Schredenstraum meiner Mutter ftete in mir mach riefen: von Signore Morbibezza, jenem Manne, ber mir zulett bei bem verhängnigvollen Contretang wie ber mich zu ben Berbammten weisende Bollenrichter ober gar Bolleufürft erfcheinen mußte. Ich hatte als Student zwar oft bas Theater, zumal die Tragodie, befucht; die Oper jedoch hatte ich mir immer noch aufgespart, und borte erst jett von Signore Morbibezza, bem Dirigenten ber großen Oper. Bas also thun, um zu belfen, um beim Dr. Spurzbeim mir Ehren einzulegen, felbft wieber gur Rube aus folder Aufgeftörtheit zu gelangen?

3ch begab mich in ein Raffeebans, ba mir fowiefo eine Erfrischung noth that, forschte in einem Abrekbuche nach bem Quartier bes Bollenfürsten, ber mir jett erft recht infernal erschien, nach bem, was ich an Meister Fisibus erlebt, als hätte er ihn verzaubert. Ich erfunbigte mich nach bem Rufe bes Maeftro. — Bas? entfette fich ein herr, ben ich befragte, und ber eben eine Taffe fcwarzen Raffees zu Munbe bringen wollte, was? Sie tennen ben berühmten Signore Morbibezza nicht. ber bie Glud'ichen Opern noch einmal ichafft, ber uns jeben Abend in ben himmel, freilich auch in die Unterwelt verfett, eine Berühmtheit, bie in unferer Beit nichts ihr Aehnliches gestattet? - 3ch bat um Entfoulbigung, bezahlte mein Getrant, und machte mich auf ben Weg, ba ich beute am wenigsten Zeit zu verlieren batte.

Schon saß ich in einer Droschle. 3ch war, günstig genug, besuchsmäßig angezogen. Während ich bahinfuhr nach der Wohnung des Meisters, nicht der ebeln Schneiberei, sondern der eblern Tonkunst, ging mir vieles durch den Sinn. Seltsame Beziehungen des Lebens und Ideenassociationen! Derselbe Mann, von dem ich einst geglaubt hatte — blos geglaubt? — er würde mir Selinden nach dem Unterreich entsühren, er sollte mir jeht helsen, einen Unglücklichen befreien ans dem Insernum thierischer Gewalten. Ich weiß in der That nicht, wie es geschah, aber glücklich war der Gedanke, mir siel jener Referendarius aus der Borlesung Spurzheim's ein, der Donna Tibia mit einer Nachtigall verglichen hatte. Mich packe die Borstellung: Nachtigall, und

ließ mich vor ber Hand nicht los, ohne daß ich ahnte, was ober worin fie mir helfen solle.

Der Wagen hielt vor einem Palast. Ich gab meine Karte ab, und wurde vorgelassen. Es mochte gegen 4 Uhr Nachmittag sein. Ich trat über die Maxmorquadern, und sah wol aus allem, hier musse ein vornehmer Herr wohnen. Alles war von reichster Aussstattung.

Ich schritt in ben Saal. Der Leser wird mir zutranen, daß ich, wie heitelig meine Angelegenheit war, keine Berlegenheit mehr kannte; dazu war ich denn doch schon in zu viele Berührungen mit der großen Welt gekommen. Kaum stand ich eine Minute. Eine Seitenthür ging auf. Der Generalintendant und Dirigent der großen Oper schritt über die Schwelle in stolzer, tragödischer Haltung, oder vielmehr er hinkte. Also richtig, er war es; kohlschwarz angezogen, aber sehr gewählt, sehr eigen; ein rothes Ordensband an seiner Linken. Auch sein Gesicht war in einen schwarzen, italienischen Bart gehüllt; das Haupthaar immer noch sehr reich, ohne eine Spur von Grau; überhaupt hatte er sich wenig verändert, nur war er sehr rodust, sehr breit geworden.

Ich stellte mich vor. Wir saßen. — Was Ihr Begehr, mein Herr? — Er sah mich sehr scharf und immer schärfer an, mit einem neapolitanischen Fenerauge. Wollen Sie vortragen? Ersuche! — Signore, ein Anliegen, welches Ihre Humanität in Anspruch nimmt. (Ich hörte, er sprach jetzt das reinste Deutsch, nur wählerisch-gemessen.) — Mir sehr erwünscht, wo ich Ge-

legenheit habe, fle zu beweisen. - Ein Berr Fisibus, ber einst, Signore, in Ihrer Afabemie gewesen . . . -Erinnere mich feines excellenten Stimmorgans febr wohl - unterbrach mich ber Italiener. - Ift, fuhr ich fort, in eine leichte Gemuthstrankheit verfallen. (3ch butete mich wohl. bas Uebel bes Schneibermeisters in feiner gangen Stärke bargustellen.) Wollen Berr Generalintenbant bem Manne, ober richtiger, mir helfen, bamit ich in ben Stand gefett werbe, ihm Gulfe zu bereiten? - Wie bas, mein Berr? Wie bas? 3ch? Etwa burch ein Benefig auf ber Bubne? Durch ein Busammenwirten meiner Afabemie? - Reineswegs gang fo gemeint, berr Generalintenbant, vielmehr burch bie Rauber ber Musit als folder, burch bie Runft, wie sie auch in ihm wohnt, fonnte ihm geholfen werben. - 3ch verftebe Sie nicht völlig, mein Berr. — Erlauben, Signore. Mann ift heiter, er ift gefund, fo wie er fingt. Wollen Sie ihn nicht wieder, eine Zeit lang, in Ihre Atabemie aufnehmen? Dber gar für bie Buhne verwenden? Bitte, empfehle angelegentlichft, Signore! - Duffen prufen! Muffen prufen, wieviel er vergeffen, wieviel nicht! Bortrefflich mar er! Bin ich erbötig, nach vier Wochen ihn zu placiren, zunächst als Atabemiter, später vielleicht, fage vielleicht, bei ber Oper. - Meinen erkenntlichsten Dank, herr Generalintenbant. - Richt bas! erwiberte Signore, aber — Sie, Sie, Sie, mein Herr, muß ich bie Ehre haben . . . — Ich bie Ehre haben, lehnte ich ab, von einer Notabilität, wie ber Ihrigen, gekannt zu fein, herr Generalintenbant? — Ja wirklich, fprach Signore wieder, die Ehre habe, Sie zu kennen, mein Herr, mein sehr Lieber, Theurer; sind Sie's? Sie sind's! (Signore war jetzt noch kanm berselbe, ber mich empfangen hatte, so intim jetzt sein Benehmen. Beibe Hände reichte er mir.) — Wie sehr, sehr freue ich mich! — Er stand auf, er setzte sich wieder, stand auf, rief: Bleiben Sie, mein Herr, bleiben Sie sitzen! — Er hinkte zur Thur, machte sie auf, winkte mit ber Hand, und bat mit höchster Freundlichkeit: Selinde! —

Man benke meinen Gemüthszustand! Jener Name burchzudte mich, baß ich zusammenzustürzen meinte. Also — richtig, er hatte sie mir entführt die erste Geliebte meiner Jugend, Selene-Selinde! Jest feine — Gattin! Schon lange sogar!

Eine Dame von majestätischem Buchs, gang in schwarzer Seibe, rauschte burch bie Thur, eine Berfephoneische Geftalt, beren blenbenbweiße Sand Signore faßte, um fie mir naber ju bringen. 3ch warf mich. um ben übermächtigen Fluctuationen meines Gemuths bennoch Biberftanb gu leiften, in eine gemiffe Lorberube, trat zwei Schritte vor, und verneigte mich, aber bochft becibirt, und babei boch, was bie Franzosen nennen "begage", auf ben vornehmften Rang auch nach meiner Seite berechnet. - Meine Schule, meine Schule, rief Signore triumphirend, in biefer Ihrer Attitube, mein fehr verehrter Berr! Meine Schule, alfo völlig ohne Tabel! Rann ich verfichern: fürftlicher Anstand! mein Berr, Sie bringen mir alte Zeiten nabe, und gleichwol burch ein fo mobernes Benehmen, melancholische, aber icone Reminiscenzen! Bas find Gie unter meiner Rünftlerhand geworben! Berzeihen Gie meine Gitelfeit,

meinen Stolz auf Ihre Berfon, Ihre Fortschritte, im Bergleich mit jener Attitube, ale Sie mich im Buberneglige und meiner anderweitigen Regligence überrafcten, und mir Ihre Referenz machten. - Rosmarin, iprach Selinde mit einem Ton voller Seele und Behmuth, beffen Schmelz bes Lorbs Auge fast unter Thranen fette: Rosmarin, ich febe Sie wieber, Sie? -Gie reichte mir ihre Rechte, ber ich einen Rug aufbrudte. - Bir faken. Gelbft Bluto ichien ericuttert, wovon bie Baufe zeugte, bie unter uns entstand. - Ach, ber fufe Mond ber Coonbeit Gelene - Selinbens, ber einft meine Ingend entzudt batte, er leuchtete, immer noch bezaubernb, aber bennoch, bennoch ichon im letten Biertel am himmel, in ben ich bier schaute, obgleich ich Bersephoneia, die Königin ber Unterwelt, betrachtete! Ich glaubte einen Blid in mein Schidfal zu thun, und Selinde. Goltonde und Thusnelba, Morbibezza, ber Graf und ich felbst waren mir jest burchaus eins geworben. -Ja, ja, nahm Signore bas Wort, ich gonne Ihnen, mein Theurer, von Bergen ben Anblid meines Beibes; bir ibn, welche Sie einft rettete aus ben Berfdlingungen bes Contretanges! Sonft maren wir Rebenbubler obwol Sie bamals noch ein Anabe -, jest find wit's nicht mehr. Ich habe gefiegt, verzeihen Gie es mir! 3ch babe viel bei Ihnen gut zu machen, und leifte es junachft baburch, bag ich um Ihre Freundschaft werbe, und Meister Rifibus in Die Mabemie aufnehme. -

Wir brei waren so ergriffen von ber Scene, bie uns unerwartet ins Gewissen rief, bag nichts anderes auf Erben unvergänglich, als was bes Geistes und zwar bes ebelsten Gehalts ist; wir waren so erschüttert, daß wir heute unser Beisammensein abkürzen mußten. — Selene-Selinde sagte, indem unsere Häude sich zusammenschlossen: Also einen alten Freund wieder gewonnen! — Ich empfahl mich. hier hatte ich nun etwas Achnliches erlebt, wie dort beim Wiedersehen Mr. Johnson's und Undinens, und bennoch so ganz anders! Ich bedurfte für heute der Ruhe.

Anbern Tags gegen Abend machte ich mich, wie ich versprochen, zu Herrn Sübersee auf, der ebenfalls meiner Hilse harrte, obwol ich nicht die entfernteste Ahnung davon hatte, um was es sich bei ihm eigentlich handele, es auch gewiß in tausend Jahren nicht errathen haben würde. Ich rüftete mich unterwegs mit allen Mitteln der Seelenkunde und Seelsorge, die ich in meinen Gedanken nur auftreiben konnte, um selbst auf das Aergste vorbereitet zu sein, und ihm begegnen zu können.

Ich fand herrn Sübersee, indem er im Zimmer auf und ab ging. Ein prächtiger Canbelaber braunte auf einem reich verzierten Tische vor dem Sosa. Unter dem stattlichsten Spiegel tidte eine Stutzuhr. Sonst war es so heimlich und verschwiegen. Ich mußte mich auf dem Kanapee niederlassen, litt aber nicht, daß herr Sübersee sich auf einen Stuhl, mir gegenüber, setze, sondern er mußte dicht neben mir Platz nehmen. So konnte ich ihm um so besser Aug' in Aug' sehen, auch konnten wir um so leiser sprechen. Auf dem Tische lag, wie es schien, dasselbe Buch in rothem Maroquin, in dem mein freundlicher Wirth schon gestern gelesen hatte, daneben eine ausgeschlagene Bibel.

Wir find allein, mein Herr, wandte ich mich zu ihm, und boch gewiß, auch von den Nebenstuben her, völlig unbelauscht? — Durchaus. — Sagen Sie denn, was ist der Grund Ihrer Schwermuth, von der Sie heute wieder besonders zu leiden haben? Ihr Aussehen bestätigt es. — Ein Thränenstrom entstürzte seinen Augen. Ich ließ ihn gewähren.

Nun fing er an, ber Ungludliche: Bas ift es. mein Berr, baf Sie, ben fennen ju lernen ich erft geftern bie überaus große Ehre batte, ein fo unbebingtes Rutrauen in mir erweden? Ich glaube in Ihnen, obwol Sie boch noch nicht fo viele Jahre gablen konnen, ben erbrobteften aller Beiftlichen vor mir ju feben, und boch nicht blos ben Rirchlichen, nein auch ben, ber bie Welt, ber bie Menfchen, ber bie Bucher, auch bie profanen, burchforfchte. — Dochte fich Ihr Bertrauen nicht gu wenig bewähren, Berr Guberfee! Aber vor allem, mas ift es, bas 3hr Berg beschwert? - Go boren Gie benn furg, jedoch mahr! Ich bin jum zweiten mal verheirathet, mit einer wadern Frau, - bie ich sogar gartlich liebe, und boch follte ich's wol nicht fein! D. biefes Golltenicht, es ift mein Tob, und gefährbet am Enbe gar mein emiges Beil! - Wie bas? - Seben Sie, in frühefter Jugend ichon, wenn ich fo erzählen borte, bag jemand zum zweiten fich verehlicht hatte, und befonbers wenn ber erfte Gatte gestorben mar, bann, bann, lieft es mir feine Rube, bann faßte mich ein Schauer; es war zum Erbarmen! 3ch mußte mich binfeten und barüber nachgrübeln, wie man bas fonne, burfe, mas baraus für emige Folgen entstehen würden. Bernahm

ich nun vollends, daß einer bereits die britte Frau habe, fo alaubte ich ben Berftand barüber zu verlieren. bin Chrift, ich glaube an bie Aufferstehung, und glaubte icon bamale baran. Wie? fragte ich mich - und tonnte nichts barauf antworten -, wenn man nun boch vielleicht nur einmal ein Beib lieben barf, mas wirb, wenn man unerlaubterweife gleichwol jum zweiten mal liebt, wenn man fich nochmals verbinbet, und bann bermaleinft - ichredlicher Bebante für ben Gunber! am Jünaften Tage bie Tobten aufersteben? viel Berberes war mir vorbehalten! - 3ch verheirathete mich por feche Jahren mit einem Mabden, beren Schonbeit ber Seele und bes Leibes ich nie in foldem Berein wiebersab. Sie starb! Schon während unsers aludlichsten Lebens versprachen wir uns, wenn ber fcredliche Fall einträte, bak einer bem anbern entriffen würde, nie wieber zu beiratben. Man fonne nur einmal lieben. man burfe nur einmal mablen, fich verbinben. ihrem Tobe nun nahm fie mir feierlichft bas Berfprechen ab, nie wieber zu beirathen. 3ch - benten Sie, und erbeben Sie mit mir! - ich gab es! 3ch Elenber bab' es nicht gehalten! Seben Sie, nun verfolgt es mich, wo ich gehe ober stehe, ob ich mache ober schlafe. Bier, ba, bort, mo ich bin, bei allem, mas ich finne, was ich vollbringe, ift ihr Schatten mit babei. Er marf fich bei ber Trauung mit meiner Jetigen auf bie Stufen bes Mtars vor mich bin, ja, zwischen uns, bie wir eben verbunden wurden. Und boch kann ich es nicht fiber mich gewinnen, daß ich mich scheiben laffe. 3ch weiß es, mein herr, o, ich weiß es, kommt ber Tob, kommt ber

entsetzenvolle Act, ber allem Diesseitigen ein Ende macht, stehe ich, steht bann auch meine zweite Frau vor Gott; welcher Streit wird ausbrechen zwischen meinen beiden Gattinnen, zwischen beiden mir gleich Lieben — ach, ich Frevler, ber ich bin! — Und mein ewiges Los wird sein, daß ihre beiden Seelen die meinige zweitheilen, ich von beiden, indem ich von Gott verstoßen, verworfen bin, zu ewiger Qual zerstückelt werde! —

Bier fdwieg ber Mermfte. Auch ich mußte mir eine lange Stille gebieten, in ber ich vollständig rathlos mar. 36 bachte, feltfam genug, an bie geftrige Rachtigall jenes fo unvergleichlichen Referenbarius, ber jeboch feinerfeits eine menschliche Sangerin mit genanntem Singvogel verglichen hatte. Best aber wollte, ungeachtet ich boch für Meifter Fisibus von ihr Bulfe erwartete, Fran Rachtigall mir erft recht keinen Dienst leiften, ba es sich icon fowieso um zwei Frauen banbelte. Endlich, enb. lich ging mir - wer erwartet es wol? - ein Licht auf. Soviel war meiner Seelentunde fofort flar geworben, bei Deifter Fifibus tonnte man, um beffen Gemuthefrankheit zu heben, fogar vom humor ober boch wenigftens vom Chraeize etwas erwarten, bei Berrn Gliberfee jeboch burchaus nicht. Da biefer an religiöfer Melan= colie litt, die oft am schwerften zu heben ift, so mußte man auch vor allem zuerft bas Religiöfe in Anspruch nehmen; man burfte bann bei einem Manne, ber Lecture liebte, auch in bie Boesie einlenken, mußte aber fogleich wieber bei ber Religion anlangen, um aus ihr bie Beruhigung ju fcbopfen, bie fie, und nur fie, unter allen Umftanben gewährt.

3ch fagte: 3ch febe bier vor uns bas Buch aller Bücher aufgeschlagen, Berr Guberfee. Lefen Sie fleißig in ber Bibel, in ber ja für alles Rath ift? - Jest nicht mehr so oft wie früher; fie angstigt mich, ich finde feine Stelle barin, bie mir bas Gegentheil fagte von bem, mas mich foltert. Ueberall wirft fich bie Seele meiner ersten Frau zwischen bie Bibel und mich. Was ift biefes andere für ein Buch ba? — Es find Goethe's Gebichte. - Biffen Sie wol, Berr Gliberfee, was Goethe einmal Mignon fagen läßt, was gang auf Ihren Fall paffen konnte? - Rein. - Die Stelle lautet: "Und jene himmlifden Geftalten, fie fragen nicht nach Mann und Weib, und feine Rleiber, feine Falten umgeben ben verflärten Leib." - Ich befinne mich. Die aber noch wenbete ich's auf mich an. — Thun Gie es boch einmal. Doch etwas anderes; was war Ihre erfte Frau für eine geborene? - Die Tochter eines Bauptmanns in \*, fie bief Emma von Queelen. - 3ch glaubte bei biefen Worten in bie Erbe finten zu muffen. 3ch ließ mir inbessen nichts abmerten. - Batte fie Schwestern? - Ja, und awar brei, alle faft von gleicher Schonheit. Die alteste war verbeirathet au \* in \*; bie jungfte, meine verftorbene Gattin, war bie fconfte. - Sat fie Ihnen je etwas von einer frühern Liebe gefagt? — Nie. -

Herr Siberfee, suhr ich fort, hören Sie jett mit aller Aufmerksamkeit, laffen Sie sich keines meiner Worte entgeben! Jebem, ich sage jedem, kann alles vergeben werben, sobalb er aufrichtige Reue fühlt, sobalb er weiß, an wen er glaubt, und sobalb er ein anderer wird. Die Rene vernichtet alles Bofe, Berr Gfiberfee! Gie baben etwas gang Bestimmtes zu bereuen. Gie burften Ihrer erften Frau tein Berfprechen geben, am wenigsten vor Gott. Gie haben es gethan, und noch bagn nicht gehalten. Dies Doppelte ift an bereuen, bann aber auch burch Gesinnung und That wieber gut zu machen, und zwar an Ihrer jetigen Gattin. Ift fie von Ihrer Qual unterrichtet? - Ja. - Wie nimmt fie fich babei? -Sie weint Tag und Racht. Und gewiff, ich habe fie ins Unglud geführt, und feinen beitern Mugenblid mehr bat fie, feitbem ich meinem Qualgebanken nachhange. -Das follen Sie eben nicht. - Bie es aber vermögen? - Boren Sie auf meinen Rath, auf meine Beurtheilung ber gangen Sache. Sie fprachen von ber emigen Ameitheilung, Berftlidelung Ihrer Seele. Go wiffen Sie benn, bie Seele tann gar nicht getheilt ober in Stude zerlegt werben, bie Seele bat gar feine Beftanbftude, nicht einmal Theile, Die Seele ist immateriell; fie ift etwas ewig Untheilbares. Alle guten Geelen find por Gott eigentlich eine, burch Liebe nämlich, so auch Ihre Seele und bie Seelen Ihrer beiben Frauen. (Er fah mich mit weit aufgeriffenen, aber froben Augen guverfichtlich an.) Run jeboch bie Sauptfache. Ich verweife Sie auf zwei Stellen in ber Beiligen Schrift, Die burchlefen, bie burchbenken Sie jeben Tag, bis wir uns wieber fprechen. 3ch fcblage fie Ihnen auf. Die eine Stelle lautet: "Jefus aber fprach zu ihm: Du fout lieben Gott beinen Berrn von gangem Bergen, von ganger Seelen und von gangem Gemuthe. Dies ift bas vornehmfte und größefte Bebot. Das andere aber ift bem aleich: Du follt beinen Rächten lieben als bich felbft." Die andere: "Da traten au (Matth. 22, 37-40.) ihm etliche ber Sabbucaer und fprachen: Reifter, Mofes hat uns gefchrieben: Co jemanbe Bruber flirbt. ber ein Beib bat, und ftirbet erblos, fo foll fein Bruber bas Beib nehmen. Run waren fieben Bruber. Der erfte nahm ein Weib und farb erblos. Und ber andere nahm das Beib, und ftarb auch erblos. Und ber britte nahm fie. Deffelbigengleichen alle fieben, und lieken feine Kinder und furben. Rulest nach allen ftarb and bas Beib. Run in ber Anferftebnng, welches Beib wird fie fein unter benen? Denn alle fieben haben fie jum Weibe gehabt. Und Jefus fprach ju ihnen: Die Rinder biefer Belt freien und laffen fich freien. Welche aber würdig fein werben, jene Belt ju erlangen, und bie Auferstehung von ben Tobten, bie werben weber freien. noch fich freien laffen." (Luc. 20, 27 - 36.) Diefe berrliche troftreiche Stelle, Berr Guberfee, ift anwenbbar auf Gie im umgekehrten Falle, noch bagu hanbelt es fich in ibr um fieben Manner, bei Ihnen nur um amei Frauen, Und nun noch Folgendes, was unter uns bleibt.

Ich hatte in meiner Jugend einen Freund, und verliere ihn nimmer aus meinem Gebächtniß, der liebte Emma von Queelen — wir nannten sie Gemma — und ich weiß es, er fand ihre glühende Gegenliebe. Ihre erste Frau hat es Ihnen verheimlicht. Das war vielleicht nicht recht. Sie aber haben ein viel größeres Unrecht begangen. Sie haben ihr ein ausbrückliches Bersprechen und noch dazu vor Gott gegeben, und es nicht gehalten. Bereuen Sie dies — ich wiederhole: die Reue hat eine Bucht, die alle Gunde ins Richts niederbrudt -, fo gleicht beibes fich aus, benn Gott ift barmbergig, wenn wir eben bereuen, sobaß er unfere Bergangenheit ftreicht. Ferner ift zu erwägen, bag wir jeben Menichen als unfern Rächften, gleich uns felbft lieben follen, wie viel mehr nicht ber Mann fein ihm angetrantes Beib; Gott aber allein ift über alles an lieben. Gie follen bemnach and 3hre jepige Gattin lieben, Gie follen es im Auge behalten, mas Sie auch ihr vor bem Altare versprochen haben, und nur wenn Sie auch biefes Berfprechen nicht erfüllen, ift bas gebrochene Jawort beim Tobe 3brer erften Fran Ihr Richter. Balten Gie jenes aber, fo ift biefes ohne Macht. Ja noch mehr! Wie Gie gegenwartig aufs neue burch Gott in Betreff Ihrer jewigen Fran verpflichtet sind, heißt bas Ja ber zweiten Trauung erfüllen, auch bas Ja beim Tobe Ihrer ersten Frau in Erfüllung bringen, benn bie Liebe, welche Sie Ihrer jetigen Gattin beweifen, ift biefelbe, welche bie Bebingung ju Ihrem emigen Beile und jur Biebervereinigung mit Emma von Queelen ift. - Sier endete ich.

Herr Sübersee starrte in sich herein, lange, lange; es mochten fünf Minuten vergehen. Ich wußte nicht, was baraus werben würde. Es war im höchsten Grade peinlich. Da auf einmal sprang er auf, faßte sich an die Stirn und saste: Ich sehe einen Lichtpunkt in meinem Kopfe, aus dem es mir seit einem Iahre schwarz wie die Nacht entgegenskarrte. Ia, der Punkt da wird größer, als wolle eine Sonne ausgehen. Ift es eine der Bergebung, der Gnade? Ich combinire mit Leichtigkeit, alles was Sie mir gesagt haben. — Ich verlasse Sie jest, herr Sübersee, siel

ich ihm ins Wort, indem ich die beiden Stellen ber Schrift für Sie zeichne. (Der Mann sah leichenbleich aus.) — Sie errathen mich, rief er jetzt, ich muß allein sein! — Er fiel mir um den Hals, brückte meine Hand, schellte, ein Diener kam, der mir hinunterleuchtete.

Gewagt hatte ich bennoch. Ich sagte mir braußen: Obwol du beine heiligsten Ueberzengungen ausgesprochen haft, wie es wirken wird, ob du nicht gar einen relisgiösen Schwärmer in ihm erziehst, mußt du abwarten. Ich war aber sehr ruhig, wie etwa der Arzt, der ein lettes Mittel bei seinem Kranken versucht hat, und auf ben nun schon wieder andere Krisen warten. Ich verfügte mich nach hause, und bewegte, dis tief in die Racht hinein, den Gedanken viel in meiner Scele, wie Gestalten aus der fernsten Bergangenheit immer noch in unsserm Menschenleben ihre Wirkung geltend machen Burnen, indem ich besonders an Signore Morbidezza und an Selene-Selinde dachte.

Ich hatte am nächsten Bormittage einige Stunden auf ganz andern Gebieten zuzubringen, auch noch eine Arbeit für die Arkadier zu vollenden. Kaum blieb mir dabei Zeit, auch nur flüchtig an meinen Patienten zu benken, der an der zweiten She litt; denn sowie ich von Geschäften frei war, stand mein ehrlicher Schneibermeister mir vor der Seele.

Der Rachmittag tam, ich eilte gu ihm.

Meister Fisibus schien am Fenster auf mich gewartet zu haben, benn kaum zog ich an ber Glode, so öffnete man auch schon, und er selbst kam mir einige Stiegen entgegen. — Willommen, willtommen, Euere Gnaben!

rief er, gab mir vertrauensvoll die Hand, indem er mich in sein Zimmer nöthigte. Sogleich jedoch verdüsterte sich sein Gesicht, er räusperte sich, nud ich fürchtete gar sehr, er würde den Ziegenton anschlagen. — Wie steht's mit meinem Rode, Meister? — Hier hangt er, halb sertig, passen wir an, gnädiger Herr. — Das ist brav, sprach ich; ein Meister, ein Wort! — Der Rod bis auf die Aermel, die noch sehlten, saß wie ausgegossen. — Sehr solid, accurat gearbeitet, Meister, sagte ich; Sie sind ein Mann, auf den Berlaß ist, der seine Sache tüchtig versteht. — Bei mir muß alles prompt gehen, muß alles sitzen, erwiderte er. Ich trag' ihn hinüber, damit der Termin eingehalten werde. — Schon war er zurüdt. —

Bringen, Euere Gnaben, mir eine Linberung? begann er, fast mit einem Thierauge mich anglogenb. Es überlief mich falt. — Ich hoffe, Deifter Fisibus, Ihnen mehr als Linberung zu bereiten, nur muffen Gie unbebingt folgfam fein. Bu leugnen ift gewiß nicht, Ihr Schidfal ift berb, inbeffen, wenn wir die Riege, welche Sie peinigt, auch nur in eine Rachtigall verwandelten, mare bas nicht icon mehr als Linderung? — Dehr verlangte ich schon gar nicht! Ach, wie lieb' ich ben fugen Bogel, so eine Nachtigall! Auf meiner Wanderschaft, ba in Schwaben, wo bie Burgereleut' fo fangreich find, am Neckar, am Rhein, an der Donau, ich hab' oft Effen und Trinken vergeffen, und fo einer Nachtigall Rächte lang gelauscht! — Eben brum Deifter. habe neulich, als Sie fangen, fogleich bemerkt, bag Sie, alter Frennb, burchaus nicht auf eine Ziege von Mutter 3fis - es mar gemiffermaken bie Natur bei ben Megny= tern (3d weiß, ich weiß, fiel er in meine Rebe, es war and ber Mond) - abgefeben feien, fonbern auf eine berrliche, flotenbe, lodenbe Rachtigall. - Deinen Enere Gnaben bas wirklich? Ach, im Saine fo fein Leben aussingen, wenn es buftet, wenn es blubt, von ben Baumen gewitterschwill tropft (ich fab aus allem, er muffe eine ebenfo lebhafte Phantafie haben, wie er über eine voluble Stimme gebot), die gange Ewigfeit möcht' ich so wandern von Aft zu Aft, von Land zu . Land hupfen, fingend bupfen; wenn bas meine Geelenwanderung fein fonnt'! - 3ch fage Ihnen, Deifter, als Rachtigall baben Sie eine unlibertreffliche Stimme, Ihr Ziegengemeder bagegen mar unecht, flanglos, obne Metall, icartig, ichrill, gang falfc. Gie fielen aus Ihrer Rolle, Sie legten Ihrer fonft fo foftlichen Singftimme bamit feine Ehre, fonbern Schanbe, pure Schanbe ein. Sie mederten wie ein Schulfnabe, wie einer ber erbarmlichften Stumper. Jebe Riege wurde Sie auslachen, und Ihnen zu versteben geben, baf Gie nicht ben minbeften Beruf zur Ziege haben. Glauben Sie mir's auf mein Wort, Sie blamiren fich als Biege, fcheren Gie fich noch heute ben Bart ab, Gie feben barin wie ein Jube und nicht wie eine Beif aus. — Aber bas horn, gnäbiger herr, welches oben ja icon wirb? - Boffen, Ginbilbung, Taufdung, Meifter, nichts Man fieht, Sie haben auf ber Schule feine Naturgeschichte gelernt. Das bei Ihnen ift fein Ziegenborn! Wiffen Sie, gerabe ber Anfat ju bem, mas Sie ba horn nennen, verrath mir bei Ihnen viel mehr noch,

ale Bernf blos jur Nachtigall! 3br Born ift ein Born bes Ueberfluffes, nämlich an Geift, an Menfchengeift, an Talent! - Bas in aller Belt fagen Enere Gnaben? - Ich nehme nichts jurud. Gie find eigentlich jum Runftler, ja, ja, jum Runftler berufen! Die Stirn beweift es, ber Auffat auf Ihrer Stirn ift eine Ueberftirn, wie fast alle Rünftler, namentlich große Ganger, fit haben. — Aber mein Bater, er wurde fich im Grabe umbreben, wenn ich aus ber Rafte fiele, und Rünftler warbe, nicht Schneiber, Ziegenbod bliebe; er wurde . . . (ploglich fing er an ju medern, aber nur eine Secunde). - Meister, Meister, befinnen Sie fich! - Ja fo, rief er bestürzt, verzeihen Gie, gnabiger Berr! - Und nun ihlug er einen Triller, eine schmetternbe Cabeng von Flötentonen, bas Loden und febufüchtige Rufen ber Rachtigall, auf, bak ich ibn in einer Laube für eine wirkliche, filt die reizenbste Bbilomele gehalten baben würde. — Ja, bas lobe ich mir, Deifter, bestärkte ich ihn. — Alfo, erwiderte er, mein Bater würde dem Sohne, gnäbiger Berr, nicht fluchen, wenn biefer Rünftler . . . — Was ich an Ihnen erlebe, Meister! fiel ich ihm ins Wort, Sie fangen jest felbft vom Rünftler au, aber nicht zu boch, nicht zu boch hinaus, bescheiben Sie fich mit ber Nachtigall! Bei ber bleiben wir nun ein= mal, nur bas fei wegen bes Rünftlers bemerkt. benn Schneiber und Rünftler fo weit anseinander, lieber Freund? Sie wiffen, was die pariser Schneiber vermögen, wie fie ben menschlichen Leib wiedergeben. ibn verschönern. Bas mare ein gebilbeter - parifer Stuper ohne ben Schneiber, ohne die Toilette? Der Schneiber

erft macht ihn jum Menfchen, zu einem Menfchen, ber foon ift. Beruf aller Runft, bas Soone bervorzubringen, ihm Geftalt zu geben! - Bas Gie, gnabiger Berr, einem fein Sandwert lieb zu machen miffen, nun gar bie Runft! - Bas aber ju fpat ift, bas ift ju fpat, Meister. Aber in einen Bogel Gie zu verwandeln, in einen fo fünftlerischen Bogel wie bie Nachtigall, mit Freuden nabme Sie Signore Morbibezza nicht blos in feine Mabemie, nein, in die Oper auf. - Ach, Enere Gnaben, in ber Rauberflote wie wollt' ich fingen, wie bie bellste Glode, wie ber füßeste aller Bogel, ja wie ein Bogelfänger! Wirklich, bie Nachtigall hat Glodentone! - Er fing an: "Rlinget, Glodden, Minget", und bann wieber: "Ein Bogelfänger bin ich ja!" fo vortrefflich, fo entglident, mit einer folden Grazie, bag er ben bonnernben Applaus aller Sipe im Theater gehabt haben mußte. - Run feben Gie, rief ich, Gie geborene Nachtigall, faft hatte ich gefagt: erfter Solofanger in ber Zauberflote, aber auch in jeber Oper! Run entfoliefen Gie fich rafch! Alfo, bas fteht feft, Die Biege ift für Sie nicht mehr möglich, Sie felbft find als Biege unmöglich, als Nachtigall und Bogelfänger, der die Nachtigall reprafentirt, find Sie nachstens angeftellt, bafür ftehe ich Ihuen, in ber Mademie, und nach acht Bochen in ber großen Oper bes Generalintenbanten Signore Morbibezza. Schon höre ich Sie als ben erften, ben bis bahin unerhörten Bapageno, welcher bermaleinst ganz Baris zum brillantesten Reuerwerke bes Beifalls entflammen wirb. - Deifter Fisibns fprang papagenoartig im

Bimmer auf und ab und sang, daß ich staunte, wie er bas alles im Gedächtnif habe. —

Echauffiren Sie sich nicht zu sehr, Meister! Denken Sie an Ihre Nachtigallzukunft. Ich verlasse Sie jett, und besuche Sie künftige Woche wieder, um alles Weistere zu verabreden. Sorgen Sie, daß ich meinen Anzug auf die Stunde erhalte. — Gnädiger Herr, sagte er, Ihnen schaffte ich solchen bis heute Abend! — Richts übereilt, Meister, Adieu! — Er begleitete mich bis hinunter.

Draußen war ich, aber — ber Leser wird sich wunbern — keineswegs beruhigt, sondern im Gegentheil sehr,
sehr bedenklich. Dergleichen rapide Beränderungen — da
Geisteskranke ohnehin springen —, wie ich sie an meinem letzten Patienten erfahren hatte, veranlassen oft die jähesten Rückschläge. Das einzige, was mich einigermaßen beschwichtigte, und wovon ich mir Wirkung versprach, war, daß ich ihm die Aussicht zum Künstler ganz und gar benommen und nur die zur Rachtigall für diesseits und jenseits gelassen hatte.

In ben nächsten Tagen machte ich Morbibezza's meinen Besuch. Bar ich boch ohnehin von beiben eingelaben worden. Ich trug ihnen ben Fall mit dem bemitleibenswerthen Schneiberlein nun etwas näher vor, ohne doch das gar zu Grelle zur Sprache zu bringen. Selinde war aufs tiefste ergriffen, aber auch Signore nicht wenig erschüttert. Er wurde so warm, daß er mir betheuerte, alles für den Unglücklichen thun zu wollen. Er müßte ihn nur erst wieder hören, was er jest in der Musit zu leisten etwa im Stande wäre.

Rinftige Boche fucte ich, nicht wenig erwartungevoll, meinen Kranten auf. Ich fant ihn gang begraben in Roten. Deine Rleibungeftude batte ich zur Dimute erhalten. Berr Fisibus tam mir mit ber Bartitur ber "Bauberflöte" entgegengebüpft, als fprange er icon als Nachtigall von Aft zu Aft. Der Bart mar fpurlos verfowunden, ber Mann hatte bas heiterfte, gefundefte Ausfeben. Ich traf ibn fo vorgerudt in ber Reconvalefcenz, baß er mich nicht wenig überraschte, indem er sagte: Bare es nicht möglich, bag Euere Gnaben, ba Sie mich nun foon fo weit gebracht haben, mir auch bas Glud noch bereiteten, bag ich nun boch fürs gange Erbenleben Menfc bliebe, und bie Rünftlerlaufbahn antrate? -3d beschwöre Sie, Meifter, seien Sie nicht maglos, nicht zu unbillig und breift in Ihren Bunfchen! nicht geht, bas geht eben nicht. Gie muffen boch auch nicht bas Unmögliche von mir forbern! 3ch bin boch auch tein Berenmeister, wie Gie ein fo ausgezeichneter Schneibermeifter und eine noch ausgezeichnetere Rachtigall find. Einftweilen alfo feien Gie gufrieben, bag wir fo weit gelangten. Auf! Ziehen Sie fich festlich an. 3ch will mit Ihnen auf ber Stelle zum Generalintenbanten. -

Er warf bie Noten zur Seite. Flugs war er fort. Es bauerte teine Biertelftunde, so ftanb ber schmuckefte aller jungen Männer, mit einem wirklich kunftlerisch gescheitelten Haare, vor mir.

Bir waren bei Signore angetommen. Herr und Mabame emfingen meinen Schutbefohlenen mit ber liebenswürdigsten Freundlichkeit. Ich war außer mir Aber bie feinen Manieren bes jungen Schneibermeisters. ---

Bie wär' es, begann Maestro Morbibezza, zu Meister Fisibus gewendet, wenn Sie, Signore, nus einige Arien aus der "Zauberslöte" vortrügen? — Stehe zu Diensten, mein Herr, antwortete, ordentlich vornehmer geworden, Herr Fisibus. — Er räusperte sich, er präludirte, er sang, eroberte und enthustasmirte, mit und ohne Coloraturen, uns alle. — Zum zweiten mal muß ich ausrusen, scherzte Signore Morbibezza, meine Schule, meine Schule! Magnisique, Meister Fisibus! Sie treten, ich invitire Sie hiermit, nach acht Tagen schon in der hiestgen großen Oper als Papageno auf. It's ein Wort, Meister? — Zu Diensten, antwortete er. — Und legen, bemerke ich schuell, zu diesem Behuf auf dem Opernzettel den Kamen Fisibus ab, und nennen sich Signore Filibi. — Er lachte überselig und bejahte.

In der That, er war nicht wieder zu erkennen!

Der verhängnisvolle Tag ber Aufführung kam. "Die Banberflöte" war der Residenz angekundigt. Ich besuchte noch Bormittag (die Zeit war um) Herrn Südersee. Seine Frau eilte mir entgegen und fragte, ob sie die Shre habe, den und den zu sprechen. — So ist es, Madame, die Ehre abgerechnet. — Mein Herr, Sie sind der Stifter unsers Shegluck, und noch dazu der Erretter der Seele meines Mannes! — Das kommt, Madame, antwortete ich, einem andern als mir zu, dem, dessen wir alle bedürfen. — Gott aber hat durch Sie gewirkt, mein Herr! — Da stand auch schon Herr Südersee dicht bei uns, und siel mir wie neugeboren in die Arme. —

Jung, Rosmarin. IV.



Ich habe hente nicht Zeit, unterbrach ich bie Scene, boch um eines bitte ich Sie beibe; besuchen Sie heute ja bie große Oper, und versäumen Sie nicht, Maëstro Filibi als Papageno zu hören. — Es soll unsere Erholung nach langen Kummernissen sein, erwiderten beide Gatten fast einstimmig. Ich rift mich los.

Der Abend erschien. Ich faß mit Novfendem Bergen por ber Buhne. Die Oper wurde unter ber claffifchen Direction bes Generalintenbanten Signore Morbibezza ausgezeichnet gegeben. Aber bie erften Ganger, nicht minder die Donnen Liri, Schlägel, sogar die Tibia mas fie noch nie erfahren - hatten zu thun, hinter bem toftlichften aller Bavagenps beute nicht gang zurud zu bleiben. Das Bublitum war aufer fich über Filibi's Leiftung, über ein fo unerhörtes Runftlerphanomen, ja eine entschiedene Genialität. Er murbe nicht allein betlaticht, fodag man fich bie Ohren zuhalten mußte, breimal vorgerufen, mit Blumen beinahe verschüttet, - bie Tibia felbst warf ihm ein bides Bouquet ju; man wollte, nach Stimmen von ber Galerie, fich vor ben Bagen fvannen, und ibn nach Saufe fahren. batte aulest Roth, ben gefeierten Gangerhelben vor bem von Bewunderung rafenden Bublitum ju fcuten. 36 eilte fogleich zu meinem Triumphator, und fuchte ibn burch ein Gefprach etwas abzuleiten von bem Unerhorten, was er erfahren hatte, benn ich fürchtete, es tonne ihm icaben.

Auch Dr. Spurzheim, ber seinen Augen nicht getraut, als er ben Zettel gelesen, und sogleich hinter Signore Filibi unsern guten Meister Fisibus geahnt hatte, war im Theater gewesen, kam andern Tags zu mir gesstärmt und meinte, ich musse für beide Seelencuren — er hatte Herrn Sübersee bereits gesprochen — sogleich eine Sinecure, oder doch wenigstens ein Staatspatent, von der Universität die Doctorwürde, freie Habilitation für Psphologie und Psphoiatrie erhalten. Spurzheim erklärte, wie er überzengt sei, daß ich Herrn Sübersee ebenso wie Meister Fistbus vollständig hergestellt habe. — Sie Seelenzanderer, rief derselbe Spurzheim, Teuselsbeschwörer und Bunderdoctor in einer Person, Baccalaurens, was macht man mit Ihnen, um Sie entsprechend zu belohnen? Wo ist ein Lorder groß, belaubt genug für Sie gewachsen? — Ich hatte Mühe ihn zum Schweigen zu bringen.

Nun durfte ich in der Sache des wadern Fisibus mit dem Allerletten vorgehen. — Ich setzte ihn in Renntmiß, daß er für zehn Iahre an der großen Oper desinitiv angestellt sei und natürlich mit einer excellenten Gage. Ferner fragte ich ihn, ob er jetzt überzeugt wäre, daß er auch im Jenseits, falls es eine Seelenwanderung geben sollte, keine Nachtigall mehr zu fürchten hätte, sondern vielleicht als heiliger Sänger unter die Cherubim ausgenommen werden dürfte. — Er lachte, indem er mir die Hand brückte.

Aber noch mehr bes Günstigen erfuhr er. Es wurde ihm bewilligt, eine Aunstreise zu machen, und zwar wo- hin und wann er wollte. Schon damit er seine Bessundheit stärkte, rieth ich ihm dringend dazu. Dabei sollte er vorsichtigerweise sein Schneiberhandwerk nicht aufgeben, sondern es unter der Leitung seines Bruders

fortführen laffen. 3ch erfuhr nach einigen Jahren, bak Maëftro Filibi in Baris und London als Künftler erften Ranges gefeiert worben fei. Längst war er vollstänbig und für immer geheilt, ebenfo wie Berr Guberfee. hatte babei teine Berbienfte. 3ch hatte nur meine Bflicht in ber Rächstenliebe gethan. Der himmel aber war mir gunftig gewesen. Oft bachte ich baran, wie Sianore Morbibezza einst aus bem Götterolymp geworfen, anm hinkenden Tangmeister begrabirt, bann gum ersten Dirigenten ber großen Oper und Generalintenbanten avancirt worben mar, fo Meifter Fisibus jum Biegenbod berabgefest, bann zur nachtigall beförbert, endlich unter bem Ramen Signore Filibi jum ersten Babageno und Birtuofen ber civilifirten Welt emporgeschnellt. - Das lobnt benn boch Carrière ju machen! rief ich, und war febr veranugt in mir, trot aller Melancholien, an benen auch ich fo reich mich wußte, bie mich jeboch ftete baran hinderten, Carrière zu machen.

Aber — man glaubt oft auf rechten Wegen zu sein, man glaubt in dieser Richtung ein Ziel erreichen zu können, bei dem es erquicklich sein werde; man bahnt anch andern den Weg nach solchem Ziele, dann plötlich erfährt man's, daß wieder andere ganz anders urtheilen, und uns wol fast verdammen. So sollte auch Rosmarin schon in den nächsten Tagen es in Erfahrung bringen. Er erhielt einen Brief sehr sein und auserwählt couvertirt, in hellblauem Umschlage — wie man von Hösen aus zu schreiben pflegt —, mit einem großen, schwarzen Siegel. Rosmarin erschraft nicht wenig. Nur das Postzeichen beruhigte ihn. Das Schreiben war dieses:

"Rom, ben . . 18 . .

"Man hat Beispiele, baß jemand sich bebeutenber Anlagen erfreuen, burch manche Umstände, burch außerordentliche Menschen begünstigt werden kann, dennoch in die Irre geräth, in der Irre geht, in der Irre bleibt, und sonach sein ganzes Leben versehlt. Man schreibt diesen Brief als einen neuen Bersuch, einen solch Irrenden noch auf den rechten Beg zu bringen; man wird im Berlause dieser Zeilen immer nur vom Empfänger sprechen, inwiefern man sich auf dessen saubere Lebenssahrten und nicht auf dessen Individualität als solche bezieht, da man von einer gewissen Perspective aus alles bestimmt Persönliche vor seinen Augen, die größere Dinge zu schauen haben, versließen sieht. Es werde also ausgesprochen, wie folgt:

"Ungeachtet der Empfänger schon als Kind das hohe Glück hatte, mit einem so ausgezeichneten Priester zussammen zu treffen wie Abbe Orange, gleichwol von tausend Dämonen sich paden ließ, maßlosen Kinderspielen sich ergab, von der Copie jener Grimassen eines Arztes dis zu der einer Soldatessa, deren heiliger Kriegszweck ihm bennoch verborgen blieb; ungeachtet so erleuchtete Männer wie Cölestin, Carassa, Theodul, Lindolf ihn in ihren Umgang zogen, erkannte er nicht, welche Leitsterne des Heils über ihn aufgingen, sondern verstrickte sich in immer neue Gefahren. Abgesehen von häretischer Liebe, die ihn dreimal umspann, das dritte mal sogar festhielt, gerieth der junge Poet sogar an einen jungen Freund, besser geniale Ausstatung man nie verkannte, der aber auf der einen Seite den Empfänger mit der Antike in-

ficirte, mabrend auf ber andern ein protestantisches Chriftenthum und eine matte, zusammen gebraute Gelbstphi= losophie ibn vollenbe ruinirte. Er tampfte, ja, jeboch feine Rämpfe waren fruchtlos. Gelbft ber Tob bes Freundes tonnte ibn nicht über fich felbst aufflaren. Eine bopbelte Anglomanie erfaßte ihn jest mehr und mehr, indem er ichon früher mit einem Rarren von nachgemachtem Englander, ber fpater an feinen "grofen Berhältniffen" fallirte, fast neue Freundschaft folog, fie fortfette, bann gar mit einem britifden Grofen fic enchainirte, beffen immense Intelligenz, groffartige Capacitat wie weitreichenbe außern Mittel man feineswegs lengnet, ber aber mit feinem Epistopalfustem, mit feiner Goethe'ichen Beltliteratur, mit feiner Coalition von Deutschland, England und Nordamerita fich felbft und feinen Scholaren bupirte, und gleichmol nie etwas anberes zum Borfchein brachte als echt anglikanisch, puritanisch. literarisch ausgebrutete Binbeier eines Eulturftaats ohne Krieg und einer triumphirenden Rirche ohne Gine pfpchologisch merkwürdige Sympathie zwischen biesem Bord = Dayor einer neuen Menscheit, bie jeboch fehr lächerlich fein mußte, und bem gläubigen Jünger beffelben mar bas Spiel, benn bas Barlaments-Ermitglied vergeubete ebensoviel Zeit mit bem Schach, welches ber eble Lord noch bazu, balb mabnfinnig, allein spielte - Irre lieben ben Monolog -, wie fein getrener Anbeter und Erchrift mit ber Phantafie verschwendete, mit ber es ibm, so oft er fie ritt, ebenso erging, wie feinem Dr. Bebelte mit beffen malicibfer Rofinante. Und bennoch hoffte man noch immer für ben jungen Irrganger

und schlechten Reiter - wie man noch jest für ibn bofft -. ba er feiner natürlichen wie angebilbeten Liebenswürdigfeit und aumal feiner urfprünglich bervorragenben Geiftesanlagen wegen wol Rettung zwar nicht verbient, boch wünschen läft. Obwol ihn nun in nachfter Beit fein Bater fogar für ben Deismus und bie Freimaurerei geminnen wollte, fo murbe ibm bennoch bie Onabe bes himmels zu Theil, bak er fich nicht gewinnen liek, ja es geschab, bag ein Dond bort auf bem Ciftercienferberge unerwartet ben Weg ibm vertrat, und ibn mabnte an bas, ohne welches tein Beil ift. Der Anabe - nein. Jüngling war er icon - erbebte bis in feine Grundfesten, und nun tommt ein Zeitpunkt, in bem er bis babin jum erften mal feinem guten Benine Bebor gab: bie Bedeutung ber mabrhaften Ratholicität ging ibm auf. Amar wehrte er fich bagegen beinab. was er fonnte, aber er fcmantte boch fcon, er mantte, begrub fich in eine lange Ginfamteit, und bennoch, bennoch - follte man's für möglich halten? - er taumelte wieber in ben Protestantismus gurud, ging in bie Billeggiatura - foon fo fruh fiech geworben -, und theilte feine Reit, ober vertrobelte fie vielmehr, aufe neue awiichen bem Dociren eines Sauslehrers, ber Theilnahme an geiftreicher Befellicaft bis auf Beifterfeberei und einen Rleinstädterball, wo felbst bie brobende Bistole ber Butunft, aus ber ein Graf. ihm erfcbien, ihn nicht zur Befinnung bringen tonnte. Bas foll man von ben Abenteuern feiner Reise jur Refibeng fprechen? Aber gerabe bier, bier in biefer Beltstabt tam er nun erft recht in sein ägyptisches Labyrinth, in eine babylonische Berftortheit, in einen mabren Tollhauspfuhl. Denn er fand allba zwei Colonien von Irregeworbenen, zwei privilegirte Baufer bes Babufinus vor, bie ber große Ertatholit und Stifter ber triumphirenden Rirchenzukunft hier niebergelaffen und gebaut hatte, von Männlein und Beiblein, die fich in arkabischen Liebeleien, in Schaferftunben ergingen. Da traf er einen Mann, ber Daunscripte in Mumien verwandelte, Die bennoch jest bie Motten verzehren; auf eine Anffin, Die in ber Stube Schlitten fuhr, und mit einer Rinberglode bimmelte; auf eine andere Frau, die ganz besonders ein großes Tollbaus machte, und amar mit ihrem Bruder, einem mabren Raliban, in Compagnie, nachbem fie beibe eine Zeit lang in London einer Matrosenwirthschaft vorgestanden hatten, um fothane Seeleute im Trinten und Fluchen Gine fone Miffion bas für eine Somefter au üben. bes extatholischen Lord-Mapor! Ja, noch befferes. Empfänger biefes Briefs pflog Umgang mit einem vollig roben Eisbaren, ber, auf Nowaja Semlja ober wol gar Spipbergen geboren, einer Menagerie entsprungen mar. Dann besuchte berfelbe Schutbefohlene ber Societät, bie biefe Zeilen schreibt, bie Weinftube eines anbern Berrudten, der die Belt und fich felbft für eine Birbelbrufe erflärte und anfab, ber feine Firbeit auch bem Empfanger in ben hiptopf fette, und was ber niedlichen Gefellen und anmuthigen Weibsbilder noch mehr waren. bamit bas Mag voll würde, ber Irrgeführte wurde vollends ficher, als er von feinem Bater einen Brief erhielt, ber ihm Absolution ertheilte, und zwar aus Dank bafür, bag ber liebe Gobn feinem Seelenheil untren

geworben war, und wieber jurud in ben Brotestantismus dangirt batte. And jener exaltirte Budbanbler und Buderfabritant, ber in ber Themfestadt mit feiner Firma umgeworfen, ein Dlabden entführt, nachbem er von Matrofen in einer Taverne fich batte taufen laffen. auch ber nabm ben bemitleibenswertheften aller Gunber wieber in feine Bearbeitung. Und noch immer fein Enbe. Der in Rebe ftebenbe Empfänger borte Borlefungen bei einem gewiffen Abelarb. Nun mahrlich! Bat bie Rirche icon Abelard ben Ratholifchen in feiner Lehre nicht gelten laffen, ja verbammt, mas foll fie erft mit bem proteftantifden ober gar reformirten, herrnhutifden beginnen? Sie hat ihn nie gekannt, kennt ihn nicht, und wird ihn nie tennen; benn trop beffen, bag ihm die Bunft gu Theil wurde, einst mit Friedrich von Schlegel ju vertehren: er bat ewig geschwantt zwischen Blatonismus, herrnhutianismus, fogar Somnambulismus, in ben er fich burch eine Frau hineinrapportiren ließ, und Bantheismus, ber ihn benn auch in feine wufte Unendlichkeit aufgenommen, b. b. bat verpuffen laffen, wie benn überhaupt jeber bloße Schöngeift ein Barfum ift, welcher auf bie Lange jum Etel wird und verfliegt. Aber - armfeliger Empfänger biefes Briefs! Der größte, fedfte, confufefte aller Beiben, por und nach ber Geburt Chrifti, Barmenibes ber zweite - und mahrlich nur ein Abflatsch vom ersten, ber fich aber jum spätern verhalt wie bie Sonne bes Firmaments jum Irrlicht eines Sumpfs verfcrob totaliter und zwar fustematifc ben Ropf unfere verungludten Boeten. Roch einmal vertrat jener Monch ibm ben Weg im Borfagle bes Beibenlehrers und Baretikers, noch einmal warnte er ihn; boch - umfonft, bis auf biefen Augenblid umfonft, benn wie man bort, fabet er sein altes leben fort. Er verkehrt nach wie vor mit ber Rirbelbrufe, er treibt in beren Ramen Tenfel aus. Fuhr boch aus bem einen ber Befeffenen gang fürglich ber Beelgebub als Ziegenbod burd ben Schornftein in bie Luft: aus bem anbern in ber Gestalt feines erften Chegemable, indem ber Damonifche icon früher eine aweite Che auf bem Lügengrunde ber ersten errichtet Bas foll, mas tann baraus werben? Birb batte. biefer Warnungsbrief helfen? Birb ber Empfänger es barauf antommen laffen, bak nochmals ber Graf ibm erscheint, und ber Ungludliche - wir meinen ben Empfänger biefes - wol gar burch eine Bistole in bie anbere Welt beförbert wirb, er, ber ftarter ju fein gelobt, b. b. gefabelt und gefaselt, bat als fein Schicffal, und gleichwol nach wie vor unbefehrt bleibt? Diefes Gendfdreiben bente ihn bin auf bie Groke ber Befahr, in ber feine protestantische Seele fich befindet, auf Die Rabe bes Grafen, auf bie Flucht aller Zeit, auf bie Biftole, bie über bem Reperhaupte bes Empfängers ichwebt. Laffe er fich warnen, rathen, erleuchten! Es gibt tein Beil aufer ber Rirde, und amar ber Rirde. wie fie auch von ber Congregation vertreten wirb, welche biefen Brief fcreibt, obwol bie noch lange nicht ber unmittelbare Stellvertreter berfelben ift. Läft ber Empfänger fich aber auch jest nicht warnen, fo gibt es für ihn teine Gulfe mehr, fo wird mitten in einem Luftgelage ber Tob, bas Beltgericht über ibn bereinbrechen: benn er moge nicht glauben, wenn ber

Graf vor ber Thur ift, ja hereintritt, Sout zu finden in einem jener Conventitel, in benen man fich Injurien sagt, noch auch bei jenem Prediger (offenbar war Wilmsen damit gemeint), der ihn so gern zum protestantischen Duckmäuser machen möchte, noch endlich in einem der beiden Schäferclubs, um etwa in einen bortigen Papierstorb verstedt zu werden. Noch ist es Zeit! ruft man dem Empfänger zu, aber nicht lange mehr!

"Bum Schluffe fragt man, ob berfelbe bie von jemand ihm einst empfohlene Schrift bes fpanischen Monchs Almeida, Ilfonfo, Rodrigo von Formentera «Bom beiligen Rriege» noch immer nicht gelesen habe. In biefem golbenen Buche lernt man mit Biftolen umgehen. mas bem Empfänger nun balb noth thun wirb. lieber Empfanger, befinnet Euch, es ift fcabe um Euch, es ift werth um Euer Gemuth, um Gure Bhantafie, um Enern Berftand, um Gure Beilebedurftigfeit! Man warnt, man bittet, man beschwöret Euch, mischet Gud nicht unter bie Spötter, nicht unter bie Traber, nicht unter bie Abtrünnigen! 3hr glaubet wol mitunter im Lande ber Geweibeten, ber Triumphirenben, ber Beiligen gu fein, wenn 3hr unter ben Beiftreichen, unter ben Rirchenverbefferern feib. D. 3hr Betlagenswerther! Bas ift. wenn man's benn recht bebenft, 3hr Empfänger biefes Sendidreibens, mas ift Gure nordifche Phantafie Gurer fummerlichen Föhren= und Sichtenwälber, man will nicht fagen gegen bie ber Binien, Cebern und Balmen, nein gegen bie ber Rimben aller Beiligen, ber Glorien aller berer, die übermunden haben! Sie verhalt fich wie ein bunnes, protestantisches Baffionelieb von Benjamin

Shwold gegen ein: «hier liegt vor veiner Majestät bie ganze Christenheit»; oder: «Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla», vorgetragen von der Sixtinischen Kapelle, wenn alle Gloden im St. = Beter gehen, alle Kerzen slammen, alle Kleriser andeten, alle Beihranchs-wolfen sich theilen, und im ewigen Blan des himmels ein Tag aller Seelen, ein Wiedersehen aller in der Kirche Berstorbenen sich ansthut!

"Richt die Stimme eines einzelnen, sondern die Stimmen, die Beckstimmen eines ganzen Chores in der Congregation der Bäter für das heil gländiger Seelen."

Was sollte ich zu biesem Schreiben sagen? Ich legte es nicht mit Undank fort, am wenigsten mit Unwillen ober gar mit Empörung, ungeachtet es in Galle getaucht war, und eine Menge zum Theil unwahrer, entstellender Sähe, boshafter Berleumdungen enthielt; ich sagte vielmehr, obwol ich nicht leugnen will, daß ich mich etwas verstimmt fühlte: Man weiß, wie es in der Welt hergeht, und Pater Ambrosius, obwol er alles zu wissen den Anschein nimmt, weiß doch nicht einmal, wie auch nur mein Leben geartet gewesen ist, und wie ich stets zur Kirche gestanden habe und stehen werde, eben wie Elphenstone.

Indem klopfte es, und wie es zu geschehen pflegt, daß entgegengesente Ereignisse sich anf dem Fuße folgen, traf es sich auch jest. Der Eintretende war Prediger Wilmsen, der von mir so hochgeschätzte, evangelische Geistliche. Er fand den offenen Brief noch vor mir, war aber so belicat, daß er in solchem Falle nie gefragt

batte, auch felbst jest nicht, ba er mir bie Berftimmtheit boch abmertte, wie es fich mit bem Schreiben verhielte. 3ch aber mar gerabe jett gang bagu geeignet, ibn an erfuchen, bag er ben Brief lafe. - Bas, rief Bilmfen, ber freilich bei aller Trefflichkeit auch wieber feine Abneigung gegen ben Ratbolicismus batte, mas, Rosmarin. begen Sie in aller Belt für Berbinbungen? Sogar mit Rom? Sie find, nehmen Sie mir's nicht übel, ein gefährlicher, wenigstens boch ein truptischer Menfc! Sie leben ja, wie es fcheint, mitten in einem Roman, betheiligt, ich weiß nicht woran, ich weiß nicht an welchen Bropaganden, an welchen Berfonen! Dir wird Angft, ich fürchte mich vor Ihnen. Sind Sie jur Bochfirche übergetreten, und fagten mir nichts bavon, und ftubiren bier Theologie? Ober jur griechischen, und haben es auf einen Bopen, einen Archimanbriten abgesehen? Berkehrten Sie boch auch mit einer Ruffin. Dber find fie gar - bies baucht mir bas Bahrscheinlichste - Rryptotatholit? Der Name Theobul in bem Briefe erinnert mich ohnebin baran. — Er fing an, mich aufzuheitern. — Richt mabr. Wilmfen, unterbrach ich bas Schweigen, jest werben Gie an mir etwas ju fnuspern haben, um mich burch Contrition. Exstirpation und Mortification nun auch evangelischerfeits aus - und bann wieber einzuweihen. - Sie Schalt, Sie Rollenwechsler! rief er aufs neue; und boch nein, an Ihnen werbe ich nie irre werben! 3ch weiß boch, bag Gie ein treues, evan= gelisches Berg, einen fanften, Johanneischen Sinn baben, weiß, bag Sie bas Beste wollen, und nie, nie ein bloger Schauspieler gewesen maren, auch wenn Sie einer geworben wären. Sie hätten auch bann Ihre Rolle ehrlich gespielt. Aber vor allem, wenn Sie dürfen, geben Sie mir einiges Licht! — Rur heute nicht, Wilmfen! 3ch habe mich, wie Sie lasen, für ein Duell vorzubereiten.

## 7. Ein Ibend bei den Irkadiern.

Wer alfo mit bem Borte fcalten tann, Ift von ber Wurgel bis gur Kron' ein Mann! Rosmarin's "Erinnerungen".

Rosmarin batte sich wieber einmal viel Ropfzerbrechens gemacht. Er war mit fich vielfach ju Rathe gegangen. Er batte fich über feine Butunft burchaus teinen Aufschluft geben tonnen. Das Beer ber vorhanbenen, ber ftets neu fich erzeugenben Uebel in ber Menfchbeit laftete fcwer auf ibm. Er tonnte bie nie begreifen, welche babinlebten, als ginge fie bas gar nichts an. Er machte jebes Leiben, von bem er borte, ju feinem eigenen - ungeachtet ber Rampfe, bie er in fich zu befteben hatte -, und wollte es gehoben wiffen. Minbeftens wollte er bie Quelle aller Uebel ein für allemal verftopft, jur Berfiegung gebracht feben. Auch ber Urfprung bes Uebels qualte ibn jest ftarter als je. Die gewöhnlichen Aufschluffe, bie man barüber gibt, genügten ihm nicht, es ichienen ihm Ausweichungen, Allgemeinbeiten, Ludenbuffer, Bhrafen ju fein, mit benen man seine Unwissenheit von Geschlecht zu Geschlecht verbede. Lange zwar war ihm schon ein Licht über dieses dunkle Berhängniß aufgegangen, ein Licht, welches die Philosophie und bestehende Theologie in ein ganz neues Stabium rüden könnte, und doch aus demselben Lichte stammte, welches das Christenthum in die Welt gebracht hat. Aber Rosmarin konnte in einem berartigen Zusammenbrang von Angelegenheiten, welche gegenwärtig ihn beschäftigten, die zu solcher Forschung nöthige Ruhe noch nicht erlangen. Er tröstete sich mit einer gelegenern Zeit. Auch für die Kunst sollten ihm daraus ganz neue Schlisse und Früchte erwachsen.

Irgendwie aber mufte er benn boch an feine Bu-Die Theologie, wie er fie gefaßt haben funft benten. wollte - und er hatte auf verwandte Beifter ju rech= nen -, war ihm überaus lieb geworben. Oft bachte er fich bie Stellung eines Landpredigers wonnefam, und boch an Arbeit fo gefegnet. hier fanbe er auch Dufe für bie Ausführung all feiner Plane. Dann fragte er fich wieber, ob er ben Reig einer ausgebreiteten Gefelligfeit, ob er ben rafchen Busammenhang mit ber Literatur wurde entbehren tonnen, ohne feiner Melancholie neue Nahrung zu geben. Dann bachte er wieder baran, fich an einer Universität zu habilitiren, um Gelegenheit zu erhalten, alles, mas er in feinem Leben ichon aufammen gebacht, combinirt, auch bas, mas er gefühlt, gefcant hatte, mit Begeifterung und Rlarheit in bie Jugend binuber zu flößen. Aber er hatte eine tiefgreifenbe Averfion gegen alle Rivalität, gegen bas Wetteifern mit einer Rebenbublerschaft, bie, man weiß es, oft alle Mittel in

Bewegung fest, um nur jum Zwede ju gelangen. fo febr bewegte fich unfer Freund bei folden Berathungen im Rreife, baf er bann icon wieber bei ber Anftellung als prattifcher Geiftlicher antam. hier inbeffen batte er erft recht bas Gefürchtete au befteben. Ber fennt nicht bie Concurrengen bes 19. Jahrhunderts auf allen Gebieten, bas ber Rirche nicht ausgenommen! Dit anbern Canbidaten ju wetteifern, Die Concurreng einer Brobepredigt auszuhalten, beim Magiftrat, bei ben Rirchenvorstehern, bis jum Rufter hinunter, bei ben Stimmabgebern burch Ginfenbung von Bavieren, burch Empfehlungefdreiben, burch Connexionen mit Bielvermogenden, wol gar Bifiten bei ben Stadtverordneten, Batronatsberren fich Gunft zu erwerben, um biefe ober jene Stelle, bie fo und foviel abwerfe - ber Ausbrud war ihm entfetlich -, zu erhalten, bas alles bieß feinem Ibealfinn ben Tobesftog geben. Rurg, er fanb feinen Ausweg. - Dan tann bergleichen Ansstellungen nicht ohne Grund tadeln, man fann obige Bortommniffe einstweilen nothwendig finden, aber einem jungen, feurigen Ibealisten wird man es nicht verbenten, wenn er fich zu folden Preisbewerbungen nicht hingezogen fühlte, wenn ein fich um Anstellung bewerbenber, protestantischer Canbibat nicht gerabe feine Lieblingsvorstellung mar. And die Gigentbumlichleit bes Individuellen bat ihre Rechte, bei ber bie anderer Individualitäten nicht zu - tury tommen follen.

In biefer Zeit tonnte unferm helben tein größeres Glud zu Theil werben, als biefes: Lord Elphenstone war in ber Residenz angelangt. Diefer treffliche

Mann war es, in bem Rosmarin zum zweiten mal nicht blos seinen Freund Armin, zum zweiten mal seinen Bater gefunden hatte. Ihm wurde daher mit jener Nachricht wunderbar leicht um das Herz. Ihm war zu Sinne, als hätte er eine Art Panacee empfangen. Bon all seiner Schwermuth war er geheilt, und fühlte sich voll Werbelust. Bereits hatte er den Lord gesprochen, der sich in der frischesen Kraft früherer Tage aus beste zu erhalten gewußt. Fast hatte er sich verzüngt. Dies Beisammensein der vier, Elphenstone's, Bullerdogg's, der Gräfin Phhilis (ihrer beiderseitigen Schwester) und Rosmarin's, im Hause der Gräfin, war eine ganze Reihe von Feststunden, in denen ein Lebensstrom geistiger Erhebung, Unterhaltung auf und ab wogte.

Auch unfern Freund hatte ber ausgezeichnete Gaft befucht, um ihn in feiner Bauslichkeit zu vernehmen. Es verfteht fich von felbft, bag auch für bie Gefellichaf= ten ber Arfabier bes Lorbe Anfunft ein Ereignif murbe. Aber nicht weniger brangten fich andere Rreife um ibn, in beneu er ebenfalls langft befaunt mar. Der Minister hatte ihn icon oft bei fich gefeben. ftone wurde zu Sofe geladen. Dan mufte, mieviel man ihm langst zu verbanten habe. Man wollte ibn für bie Resibeng gewinnen. Man unterftütte von oben ber fein Wirten mit ber großartigften Munificeng und Wie weitreichend waren aber auch bes Humanität. Mannes Berbindungen, wovon wir nur feinen noch immer andauernben Ginflug auf bas englische Barlament, auf so manche Borgange in Nordamerita anführen wollen. Beboch auch bie europäisch-continentalen Buftanbe, jumal in Deutschland, verbantten ihm icon Ungabliges. Befonbers in ber Refibeng ehrte man bie Reformen, Die er für Staat und Rirche vorzuschlagen batte. wußte, wie tief, icharf, flar er über alle Bffentlichen Inflitutionen bachte, wie praftifch er fich aber auch überall Dan freute fich bes festern Banbes, welches bemährte. er awifden Deutschland und England au fnupfen unablaffig bemüht war, und wenngleich er, wie wir langft fennen, die stärtsten Sompathien speciell für Rorbamerita hatte, fo wußte man boch ebenfalls, bag er mit Leib und Leben, wie aus wiffenfchaftlicher Ueberzengung, Monarchift fei, obwol er bie unausweichbare Rothmenbigfeit constitutioneller Berfaffung mit berebtem Rachweise icon bamals überall ins Licht feste. Lord Elphenftone war ein Staatsmann, ber für ben Fortschritt erglubte, und boch bas Brincip bes Confervirens binlanglich ju fchaben vermochte.

So konnten selbst seine Rächsten, benen zu Lieb' er vorzugsweise herübergekommen war, anfangs ben Lord nicht so oft in ihrer Mitte haben, wie sie es boch sehn- lich wünschten. Jest aber machte er sich mit Gewalt von allen Beziehungen los, um nun auch ben Seinigen mit voller Seele zu leben. Rosmarin erzählt:

Nie habe ich eine Berfönlichkeit kennen gelernt, bie so felten vereinigte Eigenschaften in sich verband. Der Lord hatte mit seinen Geschwistern den Zug fürstlicher Hoheit gemein. Was ihn von der Schwester unterschied, war sein Sarkasmus, den auch Lord Bullerdogg nicht mit ihm theilte, und doch war solche Schärfe des Urtheils, des Wiges bei ihm auch wieder mit einer Milbe

ber Gesinnnng geeint, welche biese nur um so wirksamer machte. In öffentlichen, auch in Angelegenheiten aller geselligen Ordnung war er äußerst strenge, nur daß er bie Etikette nicht so genan einhielt wie die Gräsin Schwester.

Das Rächste, was Elphenstone unternahm, war: er ließ sich alle Arbeiten beiber arkabischen Areise vorlegen. Da hatten Baron Ancktein und Gräsin Zucci alle Hände voll zu thun, freilich mehr noch der Lord selbst. Anch konnte er unmöglich alle Manuscripte einsehen. Im allgemeinen äußerte er sich siber den Fortschritt, über die Leistungen mit Anerkenung. Rur empfahl er eine größere Strenge der Aritik, und namentlich strengere Grundsähe in der Aufnahme neuer Mitglieder. Er meinte, man solle nicht auf einen breiten Blumenstor bedacht sein, nicht blos Honig bereiten, Honig saugen, sondern auch den Stachel der Biene in Anwendung bringen, dann aber auch den Genins in vollster Freiheit gewähren lassen, das Talent ansmuntern.

Lord Elphenstone wünschte ein besonderes Colloquium mit mir. Richts konnte mir erwäuschter sein. Er sagte in demfelben unter anderm: Lieber Freund, ich habe alle Ursache, mich Ihrer zu freuen, und Ihr Bater würde diese Freude mit mir theilen; dennoch glauben Sie nicht, daß ich nicht auch einige Polemik gegen Sie mit einstließen lasse. Sie wissen, ich spiele den Krieg erst recht auf das Gedankengebiet, auf das der Debatte und der Erörterung hinüber. Zunächst erlaube ich mir die Frage, ob jenes Wort des Paters Ambrosius, welches vor Jahren einen so erschütternden Eindruck auf Sie

machte, bag anfer einer gewiffen Rirde fein Beil fei. aufgebort babe, feine Schredniffe auf Sie zu üben. -Mylorb, erwiberte ich, lengnen barf ich nicht, bag noch immer trabe Stunden tommen, in benen weniger ber Ausspruch bes Baters, als vielmehr, baf überhaupt ein foldes Botum, ein foldes Dogma einer groken, firchlichen Gemeinschaft besteht, mir Scrupel erregt. Ueber bie Berfonlichkeit bes Monche felbft, bie fo gewaltiger mir imponinte, als fie jum ersten mal bas Unperföuliche in feiner geiftigen Macht mir nabe brachte, bin ich mehr und mehr hinausgelangt, feitbem Sie mein Lebrer und Freund geworben find, feitbem ich Ihre Beltanfchauung weiter burchbeang, wie benn fpater and Barmenibes und Abelard viel bagu beitrugen, fowie eigenes Rachbenten, mich zu veranbern. - Ronnen Gie fich, Rosmarin, Aber biefe gunftige Beranberung genaue Rechenfchaft geben? - 3ch babe, Berrlichteit, einen Dafftab bafür an bem Ginbrude gewonnen, ben ein Brief auf mich gemacht bat, welchen ich por furzer Zeit aus Rom erhalten habe. Ich lege benfelben Ihnen hiermit vor. -

Der Lord las, ohne eine Miene zu verziehen. Als er geendet hatte, fagte er ruhig:

Wir find alle nicht geschont in diesem Schreiben, aber bas barf uns an Ambrosius nicht einen Angenblick irre machen. Solcher feuersteinartigen Charaktere, die keine Weichheit kennen, bedarf die Zukunft, wenn es anders werden soll. Sie werden auf stählerne im Protestantismus treffen, und es wird ein helles, heiliges Feuer geben, welches die streitende, in sich nun schon so lang' uneinige Kirche verzehrt, die triumphirende ins

Leben ruft. Auch alle bie Entstellungen, übeln Rachreben. Berleumbungen bfirfen wir nicht auf Ambrofins' Rechnung feten. Wer unumschränkt berrichen will. um alles fich fummert, muß es mit in ben Rauf nehmen, bak er ein und anderes mal auch schlecht bebient, falich unterrichtet wird, und, ohne bag er's will, anbern bann unrecht thut. Raft tonnte ich laden, wenn ich bebeute, wie ich in bem Schreiben mit Babnfinn regalirt werbe. Derfelbe Mann, ber als Mond bie Beschaulichkeit gu üben und zu lieben bat, verdammt fie an mir, verarat und verbammt fie mir bei meinem einfamen Schach, von bem er boch wiffen wird, bag es ans bem Lande ber Beschaulichkeit, aus bem Driente ftammt. Bergeffen wir jedoch nicht, daß Ambrofius ein würdiger Briefter ift. baf er bie driftliche Rirche will, bag er fie nur nicht gang, nicht in ihrer vollenbeten Beiftigfeit will. fondern mit allem Borbehalt einer politischen Suprematie, die ihn ebenso einseitig, so schroff, und, wo er mit bem Duell brobt, fogar graufam macht. wir vor allem nicht - was fo viele Brotestanten pergeffen -, bag bie tatholifche Lirche eine ehrwürdige. eine driftliche Rirche ift, mit ber wir bas Banb ber Liebe folingen, unterhalten follen, ohne welches es auf Erben nie beffer werben fann; benn die Liebe mehrt, ber Sak verzehrt. Und bann, Rosmarin, was Ambrofius betrifft, er meint es gut mit Ihnen, und bas muffen Sie ihm anerkennen, ohne fich beshalb bas Geringfte an vergeben. Ueben wir biefe Gerechtigfeit gegen unfere Feinde, fo find wir ihrer los, und tonnen es in Erfahrung bringen, baf fie unfere Freunde werben. Soll ich

Ihnen, Rosmarin, einen Rath ertheilen? - Gie merben mich. Mplord, baburch nur forbern. - Antworten Gie Ambrofine, aber jest noch nicht. erft einige Beit vergeben. Gin Tag tann in unferm Leben tommen, ber fo vieles anbert, bag wir bas Furchtbarfte gang anders und rubig anfeben lernen, und fo anch in unferm Antworten gelaffener werben. Go fann es Ihnen auch mit jenem Botum und Dogma ber Rirche geben, mit bem Ambrofius brobt. Es wirb, es muß eine Rirche auferfteben, Die Bernunft und bas, mas bober ift als alle Bernunft, jugleich vertritt, und beibes allein auf Gott gurfidführt. Warten Gie nur ab. thun Sie bas Ihre mit aller Gewissenhaftigkeit. 3ch arbeite auch für Sie, mein Freund, an jener Lichtung unferer Reit von Borurtheilen und ju enggefaßten Sapungen. - 3ch fühle schon gegenwärtig, wie weise 3hr Rath ift, bemertte ich. - Geben wir aber weiter, erwiberte er. Es ift eine bochft gunftige Benbung in Ihrem Lebensgeschick, Rosmarin, bag Sie auch ben Ratholicismus in fo bervorragenben Männern tennen gelernt haben. Bon Ihrem einstigen Director bes Gomnasiums, Coleftin, theile ich Ihnen bie berglichften Grufe mit. Sie wiffen, er hat eine Domberrnstelle angenommen, Bas aber überhaupt bas Ratholische betrifft, so wird Die Renntnig beffelben Ihnen nicht allein als fünftigem Beiftlichen, auch ale etwaigem Schriftfteller ju ftattes tommen. Es ift fabelhaft, wie ununterrichtet protestantische Theologen nicht felten über ben Ratholicismus find. Die Ratholifden haben oft viel mehr Belefenheit in ber protestantischen Literatur, wogegen jene fie freilich

an productivem Geift übertreffen. Das muß anbers Solange man fich nicht tennt, nicht achtet, merben. wird man fic auch nicht lieben, und folange man fic nicht liebt, ift tein ein= für allemaliger Rirchenbau mög= lich, fo lange wird man fic auch an icopferifder graft auf bem Bebiete bes Beiftes nicht ausgleichen, ergangen. Daffelbe gilt mit Mobification auch von ben Staaten und ihren Berbaltniffen queinander. - In ber That, Mulord, ich babe oft felbst bei ben fanfteften, icheinbar toleranteften Geiftlichen evangelischer Confession eine Unbereitwilligfeit bem Ratholicismus bies und jenes Gute einzuräumen gefunden, daß ich erstaunt bin. - 3ch tenne bas, antwortete Elphenftone, aus Alt- und Reuengland (er meinte Rorbamerika). Das ift zulett boch Rangel an Bilbung, Mangel an Fabigfeit, bas Chriftenthum zu erfaffen. Doch, berühren wir etwas anderes, obwol es hiermit zufammenhängt. Daß Gie einem fo ausgezeichneten Brediger wie Bilmfen fo zugethan find, freut mich. Auch berartige Manner branchen wir. Wenn bie etwas Rarr Orthodoren, ju benen er ja feineswegs gebort, allen Fortidritt im Berbacht haben, wenn fie gegen alle Bhiloforbie mistrauisch flub, fo bewahren fie boch bas Chriftenthum als ewig frifden Lebensquell, leiten ihn unermubet in bas leben über, und verfanden bas, mas baffelbe Chriftenthum erft zu biefer unvergleichlichen Thatfache und Religion macht, Die Lehre von ber Erlösung. Ohne biefe ift weber Freiheit in ber Biffenfchaft, noch Sumor in ber Runft moalich. Dagegen, lieber Freund, table ich febr, baf Gie fich vor mehreren Jahren verleiten ließen, ein Conventitel gu

befinden, an beffen Spite nicht bies ein Canbibat, fom bern auch ein Binteltbeofoph Rant. Dergleichen Erbanungeführer find ber guten Sache ber Frommigleit febr gefährlich. Sie errichten, ebe man fich's verfieht, auf bem beiligen Boben ber Religion ihr Revolutionstribunal, baranquiren bie Maffen, zumal bie Weiber. aben anarchischen Zwang aus, laffen geiftlichen Laienftola bliden, gegen ben ber fedfte Sochmuth ber Briefter noch Demuth ift, ungeachtet fle Freiheit und Gleichbeit rufen. Diefe ffahndenführer vietiftischer Conventitelproceffionen find gegenüber ben Theologen, was bie Quadfalber bem wadern Arate, mas bie Antobibatten in ber Gelehrtenrepublit bem atabemisch Geschulten, mas bie irregulären Truppentorper und Bürgermiligen gegen bas einerercirte Militar und ben tuchtigen Offizier find. Und fo gebt es in fold teligibsen Clubs balb brunter und brüber, wie Gie es bort erfahren haben. Diefe freiguglerischen Arömmlericaren, felbft verborben für alle Bernunft, verberben bas georbuete Rirchenregiment, turg, biefe mobernen Conventitel find giftige Schwämme am Banme bes Protestantismus. Gie haben es erfahren, Rosmarin. Man muß einmal auch foldes Lehrgelb bezahlen. beffen batten Sie es fich erfparen und Muger fein follen. 36r fouft fo feiner Spurfinn und Tatt wird Sie ferner bavor beschüten, folch frevelm Clanbal fich auszuseben. Dagegen erkenne ich vollauf an, mas Sie an Dr. Spurgbeim gethan haben, und mit welcher Umficht es Ihnen gelungen ift, zwei Gemuthetrante, Die felbft jener gefoidte Argt foon aufgegeben batte, wieberberguftellen. Bas ben burchgemachten Curfus Ihrer Borlefungen

betrifft, bin ich gang mit bem einverstanben, was Sie gemählt baben, nur mare mir's lieb gemefen, Gie batten fich nicht mit blogem Sospitiren begnfigt bei einem fo eminenten Juriften wie Brofessor von Saveaux. Bir leben immer mehr einer Zeit entgegen - fie ift vor ber Thur -, in ber es erforberlich fein wirb, bag jeber Gebilbete eine genque Renntnig bes Rechts befitt, nicht allein feiner Befchichte, auch feiner Ausübung, eine genaue Renntnif ber Gefete. Die Dentiden muffen und werben nun endlich boch auch im Staate munbig werben. Sonft bilft alle andere Reform nichts! Es ift ein tiefer Blid unter ben ungabligen, bie er getban, baf Barmenibes II. in feiner Rechtsphilosophie bie Conftitntion für ben Staat forbert. Bu ben Rammerverbanblungen wird aber fünftig nötbig fein, baf jeber Bürger grundliche Renntnig vom Gefeteswefen bat, ba er allein mit folder Runbe im Staatsleben ein lebenbiges Glieb, ein maderer Bürger, ein freier Denich fein taun. Doch - für beute muß ich abbrechen und Sie verlaffen. -

Wenige Tage verstoffen. Eines Abends sah ich mich in einer Lokalität, in der ich schon oft gewesen war, welche stets erhebend, mit dem, was in ihr vorging, auf mich gewirkt, die aber noch nie einen so magischen, sage ich lieber, idealischen Eindruck auf mein Gemüth gemacht hatte. War es heute die hellere Beleuchtung, war es die besuchtere Bersammlung, die stärkere Erregtbeit in mir, genug, ich fühlte mich in eine andere Welt verseht, wie sie mir die dahin kein Auditorium, selbst das Theater mit allen seinen Illusionen nicht, hatte

bieten tonnen. 3ch befand mich im Borfagle ber Arfabier. Der Balbeirens war von etwa achtzig Mannern befett, febr verschiebenen Altereftufen angeborig, Die meiften in ber frifcheften Jugenbblate, boch and eigentliche Danner barunter, einige Alte fogar, bie ich an ben griechischen Beifen batte gablen mogen. Auch bie Tribunen zu beiben Seiten, bie Logen und bie um bas gange Gevierte laufende Galerie murben biesmal in Anspruch genommen von Gaften, die Ginladungen erhalten, um die fie fich freilich eifrigft bemubt hatten. Rur Danner maren in biefer gangen Berfammlung. Die Bospitanten zeigten fich in ber abweichenbften Rleibung, was bem Auge einen febr pittoresten Anblid gewährte. Die aber auf ben fich emporftufenben Siten gemabnten mich beute in ihrem Coftum wie Befen eines anbern Zeitalters. Ich glaubte im alten Athen ju fein. 3ch tounte für einen um fo objectivern Besbachter gelten, als ich in einer gewiffen biftoriographiichen Stimmung bente felbft unter ben Sospitanten meinen Sit nahm. Es machte einen wunderbaren Effect - obwol bier nichts auf Schanftellung berechnet mar -. wie bie Lichter auf biefe weißen Gewandungen fielen, welche Die Artabier ftete in ihren Berfammlungen trugen. Antifer Schnitt, nach Art etwa ber griechischen Chlamps, vorn mit golbener Spange, ber fogenannten Berone, nur baß fie bier, als Emblem bes Chriftenthums, ein golbenes Rreng bilbete. Birflich, biefe bei ber Stiftung angeordnete, einfach geschmadvolle Tracht mußte bie Babrbeit beffen betunden - wir baben es icon früher einmal angebeutet -, bag nne ein und berfelbe Menfc gang

anbers erscheint, je nachbem er sich in bieser ober jener Rleibung uns barstellt. Hier follte nun eben alles Werkttigige, alles was an bas Individuum, an den Beamten oder an irgendwelchen Stand, an hinz und Kunz, nun gar an eigentliche Rangunterschiede erinnern kounte, vermieden werden. Und in der That, man war geneigt, wie man diese Gestalten in so fremdartigem und doch wöllig gleichem Costilm sah, zu glauben, daß in dieser Umgebung andere Gesetze herrschten, als soust auf unsserm Planeten; man wurde für eine Idealität gestimmt, die so sich außerdem nirgend hervorthun wollte.

Wir legen hier einige Worte ein, um unsern Freund zu erganzen.

Es zeigte sich in bieser Umgebung eine Bersammlung, wie sie wol selten, vielleicht nie, in einem Lande, an einer bestimmten Dertlichkeit der Erde gesehen worden ist. Man hatte sozusagen einen Landiag der Literatur vor sich, ein Schriftstellerparlament, eine Nationalversammlung durch Antoren constituirt, wie es auch sogleich von einem der Anwesenden angedeutet wird wenngleich die meisten erst nur Mannscripte auszuweisen hatten —, um so mehr aber die Blüte der Nation, welche Früchte verhieß. Ihre Bertreter waren aus allen Gauen des beutschen Baterlandes, mit Einschluß des Elsasses, der Schweiz, der Niederlande, der deutschen Provinzen Auslands zusammengeströmt, es war eine Art Bölkerwanderung der Cultur.

Eine heilige Stille herrschte. Sie burfte burch lein Signal erft geboten werben.

Rosmarin fährt fort:

Binter bem Ratheber öffnet fich eine Thur, aus ber foeben ein Dann bervorgeht, ben wir langft tennen. Es ift Lord Elpbenftone. Er tragt baffelbe antile Gewand, burd fein Abzeichen von bem ber Brüber unter-Dan brauchte es feinem an bebeuten, auch wenn ber Auftretenbe mitten unter ben Rubbrern gefeffen batte, baf er bas Saupt biefer Corporation fei. Schon fein Meußeres verrath es. Albion tonute niemanb herüberfenben, ber bie normale Beschaffenbeit feiner Göbne portbeilhafter bargeftellt hatte. 3d bachte in bem Augenblide an Bapft Gregor I., was ber von ben Söhnen Britanniens einft gefagt hatte. Gine Ueberlegenheit ber Intelligeng in biefem Ropfe Elphenftone's, eine Bielseitigkeit offenbar, Die alles blos Rationale abstreift, es überragt. Diefen Manu fprechen ju boren, nun gar öffentlich, felbft ich, ber ich ihn fonft foon fo oft gebort batte, tonnte es taum erwarten.

Lord Elphenstone ließ sich also vernehmen, ohne jedes Concept, ohne jedes Notizenblatt, in völlig freier Rebe:

## Meine Berren!

Es ist menschlicherweise vielleicht zu entschuldigen, wenn man sich babei betrifft, ein Glück, von dem man eben ganz und gar erfüllt ist, so hoch anzuschlagen, daß man sich's nicht vorzustellen vermag, wie auch andere daffelbe gleichzeitig empsinden. Noch dazu hat jene Borftellung darin ihren Grund, daß jeder wissen muß, wiewiel er einem Bereine intelligenter Wesen zu verdanken hat, und wie er, der einzelne, dagegen gar nicht aufzukommen im Stande wäre, wenn er nicht durch die

Gefanmtheit erhöht warbe. Denn eine intelligente Befellschaft ift immer reicher als bas Inbividuum, was biefes nie vergeffen follte. In biefem Falle befinde ich. als Sprecher, mich Ihnen gegenüber, als ben Rubbrern. 36 febe in Ihnen, meine Berren, bas Barlament einer Ibealwelt vor mir, die aber auf Erben verwirklicht, ausgeführt werben foll; ich febe in Ihnen augleich bie Repräfentanten ber Intelligeng beutscher Ration, bie Boten eines fünftigen Gefchlechts. Das ift ber Segen eines folden Begenüber, bag man in fich felbft geftei= gert, bestätigt, ermuthigt wirb. - Darf ich es mir nun auch in aller Befcheibenheit einraumen, bag Gie erfreut find burch mein Erscheinen in Ihrer Mitte, fo bin ich boch barin ber Beglücktere als Sie, baf mein Bobliein einen Buwache erhalt burch fo viele. Aber biefe vielen find mir fo eng verbunden, baf fie mir aus freier Reigung einst folgten, als ich einen Ruf an fie ergeben ließ. Dies ift bie Stiftung unferer Befellichaft, beren fünfjähriges Befteben wir uns beute ins Gebachtnif rufen. Und die Frühern jogen wieber Spätere nach fich, die ich hiermit jum erften mal begrufe. 3ch verbante fie benen, bie gang in meinem Ginne fortwirften. und mich an prattifcher Ruftigfeit und Stetigfeit noch übertrafen. Go wurde ein Band gefclungen, welches auch mit benen uns noch verbindet, die theils in die Erbenferne, theils in eine noch weitere abberufen murben. - Wie ich Sie, meine Berren, bier vor mir habe, wachen noch andere theuere Erinnerungen in mir auf, bie freilich einem anbern Boben angeboren, auf bem es fich um gang andere Intereffen handelte. 3ch gebente meines Baterlanbes, ich gebente ber Tage bes Barlaments, als ich bie Elite einer Nation vor mir fab, auf fie fogar Ginfluß ubte, welcher Sie es nicht abfprechen werben, bag fie nicht blos im Bolitifchen, auch in vielen andern Fragen ber Civilisation groß ift, groß Doch, bag ich's Ihnen gestehe, jene großartigen Berhandlungen, bie aber ftets unmittelbar aufs Rachste, Reelle, aufe Braftifche in allem Menfchenbetriebe gerichtet waren, genügten mir auf bie Länge nicht. 3war ich fühlte in biefem berrlichen ganbe, unter biefen fraftigen, von einer burchaus sittlichen Gubftang, vom Bemußtfein ber Freiheit und einer fest gefugten Berfaffung getragenen Menfchen überall bas Grunbelement germanischer Lebensftrömung; aber bas feuerige, beutsche Blut einer beutschen Mutter fluctuirte fo gewaltig in mir, bas Berlangen nach einer breitern, ibeellen Bafis gab fo febr bie Entscheibung, bag ich nach einem anbern Lanbe ein wahres Beimweh empfand, es wieder und wieder befuchte, beffen Literatur langft tennen ju lernen, bis ins Detail zu verfolgen, mir Belegenheit murbe. Satte boch auch ber Liebling meiner Lieblinge, hatte boch Shatfpeare in biefem Bergen Europas wie ber Cultur, in Deutschland, bie zweite Beimat und erft rechte Burbigung gefunden. - 3d lente, meine Berren, ohne mich bei fo vielem aufzuhalten, mas auch noch zu fagen mare, jett auf bas ein, mas uns hier vorzugsweise verbindet, mofür wir wirten, und in ber Butunft erft recht Früchte zu erzielen hoffen, um fo mahricheinlicher, als bereits einige ber schönften uns abgefallen finb. - Bas une, meine Berren, bier alfo vor allem verbindet, es ift bie

Literatur. Faft mit Schmerz fpreche ich biefes vielfagende Wort vor Ihnen aus, und boch, welche Liebe knüpft mich an bas, was es bebeutet! Aber, wie gering gefchätt, wie berabgewurbigt, felbft von manchen Bebilbeten, oft ben Gelehrteften, febe ich biefes Bort noch fo oft! Sind fich fo viele benn flar, mas fie fich unter Literatur benten follen? Was ber Schriftsteller, fei er Dichter ober Brofaiter, für einen Beruf bat? wurde mir bas Glud an Theil, weite Reifen an machen. 3d war babei ftets auch ber Literatur gebent, und wie man fich zu benen verhalte, bie fie bervorbringen. Raft in allen ganbern ber civilifirten Erbe habe ich mich beshalb umgesehen, und es bamit im Durchschnitte leiber gleich kläglich gefunden. Die großen Ausnahmen leben in ber Berftreuung, und wir wollen bas Unferige baau beitragen, fie zu fammeln. - Daf bie Literatur, recht gefaßt, bie berebtefte Gefdichte ber Bilbung ift, Die berebtefte, weil fie fich burch Sprache vollbringt, baß sie fich an bie religiösen Urfunden ber Bolter unmittelbar anschlieft, aus ihnen hervorgeht, und vor allem an die Bibel, wie an das griechische und römische Alterthum anschließen follte, ba fie, bie Literatur, bie Beschichte bes gottlichen Geiftes in ber Menscheit weiter auslegt, ben bie Bibel aus beiligem Bermächtnif ber Urzeit uns Spatern verfündet, bas Alterthum in rationeller Beife tund gibt, wie wenige auch bier ju Lanbe erwägen es genugfam, laffen es fich einfallen! bag ich's Ihnen nur betenne, meine Berren, felbst in Deutschland, welches nun icon lange bie Literatur am vielseitigften vertritt, mas bie Mannichfaltigfeit unb

Eigenart bes Schaffens betrifft, finbe ich boch fo wenig bie Nation baran betheiligt, finde ich eine fo unmurbige Auffaffung beffen, mas Literatur befagt, bag ich mich anfanas bavor entfest babe. Allerdings murbe mir auch balb bie ausreichende Erflärung bafür. Wo es einzelnen gelang, in rafder Abfolge ihrer Schöpfungen folde Meifterwerte binguftellen, ju fold idealifder Bobe aufmfteigen, wie fie aufer ben Briechen und Shaffpeare taum andere Rationen aufzuweisen haben, ba muß fich auch ber Nieberschlag um fo greller abseten, ba muß fich, was bas Schlimmste ift, eine breite, mittlere Schicht bilden, bie zu viel Renntniffe befitt, als bag man fie ber untern Maffe jugablen burfte; ju viel Schule, und alle bie Borurtheile, welche biefe einimpft, als bag fie fich an einem freien Berftanbnig bes Genius erheben Ja, ber Nieberschlag, bie Daffe ift noch gar nicht fo folimm, wie eben bie mittlere Schicht es ift. In jener, weil es fich eben um bas beutsche Bolt hanbelt, lebt bas beutsche Gemuth, lebt bie beutsche Frommigleit, ber beutsche Sagengeift; fie bat ihre Bibel, und hat ihre Boltsbücher. Die Mitte bagegen hat ben Glauben verlernt, ben Zweifel eingesogen, sie ift entweber von ber Genufigier einer faben Unterhaltung gepridelt, fie bat Luft am Standal, fie ift burch bie Auslanderei verliederlicht, fie bat mit bem Anarchismus, bann wieder mit bem Rapoleonismus gebuhlt, ober fie ift burch Gelebrfamteit vertnöchert, burch bie Fachwifferei abgepfercht, burch ben Bertauf an ein Spftem aller freien Denktraft bar, und fo läßt fich mit biefer Doppelfchicht ber Mitte für ein lebendiges Fortarbeiten auf bem Felbe ber 15 Jung, Rosmarin. IV.

Literatur auch fo gar nichts unternehmen. Boren Sie boch einmal nach, meine Berren, mas fo viele aus Realund amar Danner - wie Frauenfdulen Entlaffene für eine Borftellung von einem folden Dinge, "Literatur" genannt, mitbringen. Sie haben fo etwas von beutiden Claffitern gebort in ber Literaturftunbe. Man brancht fie aber nicht gang ju lefen, biefe Dufteridriftfteller, man bat auch gar fein Berlangen nach ihnen, es gibt Etuisammlungen, es gibt Blumenlefen, es gibt bereits gebundene, allerliebft goldgerandete Ginzelwertchen, wie Goethe's "Bermann und Dorothea", Boff' "Luife". Wieland's "Oberon". Sie eignen fich ju Angebinden. Der Buchhändler fcblagt vor. Man fauft. Man fchenkt, und läßt fich ichenten. Aber bas ift boch nur eitel Schaugepränge, es ift nur Bubebor, um eine gewiffe Bilbung zu bocumentiren, wenn im nachsten Theecirtel etwa barauf bie Rebe tommt. Bier, in biefer Refibeng - anderweitig bie Bflegerin umfaffenbfter Bilbung graffiren ja fo recht biefe belletriftischen Theestunden, beren flikliches Raf wol bie wiberlichste Barobie auf ben kaftalischen Quell ber Alten ift. Auch fängt biefes in Mundtaffen aufgefangene Begeifterungsmaffer bereits an, ftart verbächtig und verrufen ju werben. Auch verbrangt Beine jest alle bisherigen Schongeistigkeiten. Inbeffen, ber bat für eine Tochter gebilbeter Bertunft, nicht minder für jeden rechtschaffenen Philister, noch viel an viel Ueberspanntheit, zumal wenn jener Dichter von Sehnsucht nach ber blauen Blume ber Romantit ergriffen wird. Rur baburch macht er es wieber gut, bag er nun gleich aus ber Blauen bie Blaufäure feiner

Malice praparirt, aus ber Blume für bie Dame feines Bergens ben Strobfrang flicht. Aber nein, man eilt boch lieber jum Roman in feiner zweibeutigften Befcaffenheit, und zieht bier langfam, gleichwol gierig, in einigen Jahren fo viel Gift und Genugfamteit ein, bag man mit ber allergemeinften Birflichfeit, wenn fie nur gang aufgetischt wirb, vollständig zufrieden ift; man nimmt fo viel Lascivität und Abentenerlichkeit in fich auf, bag man fich schablos weiß bafür, bag bas eigene Er= fahren feine Gelegenheit ju Aehnlichem bieten will. Und bies Bufammen von Anthologie, Brachtausgabe eines Einzelwerts, Beine'fcher Rectheit, welche uns ben Ghetto mit aelungenem Incarnat, aber ohne Berffarung, fogar in Die Gottesftabt bineinmalt, von Ritter -, Rauberwie Schlüpferigteiteromanen, wie fle fich in jeber Leibbibliothet aufgestapelt finden, ju einem umfangreichen Schillingsmagazin (ber große - welches Wort entfährt mir! - Friedrich Guftav Schilling gurne mir nicht) nennt bann bie Jungfrau, ber junge Burgerssohn, Cavalier und mancher exquifite Gelehrte, ber fich in ber Erholungelecture gern jum herrschenben Befchmade brangt: "Literatur". — Und fieht es etwa unter bem Gros ber Gelehrten um vieles anbers aus? Das Fach ift bier bie Hauptfache, bas Fach und wieberum bas Fach, ober meinetwegen auch bas Repositorium aller Facher, im Kalle ber Mann ein Bolphiftor fein follte. Was ift über biefen Gegenstand gefdrieben? wird gefragt, fei er groß ober flein. Ueber ben Untergang bes römischen Reiche, über bie Bartholomausnacht, über ben Ropfput ber Bompabour, über bas Nabelgelb Josephinens. Wie

verhält es sich boch mit ben beiben aufgefundenen Lefe= arten zum Blatonischen Timaus? Ift bie Echtheit bes britten Sonetts beim Shaffpeare benn auch zu erweisen, nach fo icarffinniger Anzweiflung feiner Authentie? Dies Zusammen aller Quellen und Bfuten, um ben Durft ber Wifferei bis auf Ansgaben und Jahrstablen zu befriedigen, nennt bann ein großer Theil unserer Belehrten "Literatur", wobei es fich von felbft verftebt, bak bie Chronique scandaleuse, bis auf ben beutigen Tag fortgeführt, einen erflectlichen Reiz auch für ihn Richt bie Ibeen bee Blaton, nicht bie Bhantafie bes Ariofto, nicht bas Weltgericht Shaffpeare's, nicht ber Titanismus, die sveculative und boch so ergreifenb elegische Lyrif, Epit Byron's, welche bas uns verloren gegangene Barabies nicht verschmerzen können, tummert biefe boctrinaren Literaturfreunde, biefe Rameelverschluder ftupenber Gelehrsamfeit, sonbern bie Rabl und Dertlichkeit ber Ausgaben, bie Bervollständigung berfelben in der öffentlichen ober Brivatbibliothet. ift für diese Trödlergilde gelehrter Sammler und Com= pilatoren fehr charafteristisch, bag fie ben Theil eines junftgerechten Buches, welcher unter bem furgen Baragraphentext einen langen Schweif von Büchertiteln bringt. "Literatur" nennen. Des Berfaffere Buch enthält viel "Literatur", beifit es. Es ift mit reicher Gelehrfamteit gespidt. Ja wohl, gespidt! Sonft fpidt man bas Wildpret, um es schmackhafter zu machen, mit noch fet= tern Ingredienzien, Sped genannt. Jene Gelehrten lieben und machen es aber umgefehrt. Gie verfeben ben an fich schon trodenen Rebziemer ihrer bloken

Rotizenweisheit mit bem Trodenften alles Trodenen, mit bem Abwurf bee Gelefenen ober nur Bernommenen, mit Titelangaben, bochftens mit bumm geworbenen Ranb-Das Bolt nennt folche Striemen einer burren Bergamentsbaut Fachsen, man tonnte babei an Faren benten, wie biefe Art, Literatur zu faffen und zu vermehren, in der That nur bas Bervorbringen von gelebrten Rurg = ober vielmehr Langweiligfeiten und Boffen ift. - Glauben Sie nicht, meine Berren, baf ich bie glanzenden Ausnahmen mistenne, bag ich in dem mahrhaft Gelehrten, in bem ber Beift lebendig ift, nicht bie Blute und Frucht ber Menfcheit erbliden follte. Fichte bat, wenn er auch nichts bavon wußte, fich felbst gefeffen, als er mit Meifterhand in feiner "Bestimmung bes Gelehrten" biefen in fo ibealischen und um fo treffenbern Bügen zeichnete, malte. Alexander v. Sum= bolbt, febet ba, bas ift ber Belehrte, wie er fein foll, beffen Baterland ber Blanet, beffen Gottesftabt bie Ratur, beffen Gesichtspunkt bas Universum, ber aber bennoch burch und burch ein Deutscher ift, und gewiß für bas Bohl und bas Bebe feiner Nation felbft an ben Ufern bes Orinoco ober bes Irtisch ebenfo lebenbig fich intereffirt, als mare er in feinem Bolte einheimifch. Und auch bie Banblanger, bie Auffpeicherer, bie Warbeine, bie Mungbewahrer, bie Cuftoben, bie Antiquare, bie Erobler, bie Saufirer muffen fein, um alles ju fammeln, ju prufen, ju erhalten, um es bann auch wieber ju verschleppen, wenn fie fich nur nicht bennoch fo vieles entgeben liegen! Schliegen wir aber noch nicht von bem Berfertiger eines ftricten Rataloge auf einen Mann, ber um bie Schätze etwas weiß, bie barin enthalten finb. Schlieken wir auch umgekehrt nicht barans, bak jemand alle Reiten, fast möchte ich fagen alle Raume, in bichterifder Anschauung trägt, wonnefam auch auszusprechen vermag, mas er geschaut bat; baf er nicht voller Belehrsamfeit fei, wenn er auf feiner Ballfahrt auch teine Bagage à la Gibbon von sogenannter Literatur mit fich führt. Bas meinen Gie wol, mas Goethe jebem feiner Bücher für einen von Gelebrfamteit frobenben Appendir hatte beigeben tonnen, wenn er fo batte Lite= ratur vertreten wollen! Eben fomme ich von ihm, und fand ihn in einer Frische bes phyfischen und pfuchischen Menfchen, in einem Jugenbfeuer, in einem liebenben Achten auf alles Göttliche und Menfchliche, in einer Buverficht zur Jugend, ber noch Unendliches vorbehalten fei, in einer Reiblofigfeit und Anerkennung auch ber von ihm abweichenbsten Raturen, bag ich mich felbft burch ibn verjungt, und zugleich zur Beisbeit gestachelt fühlte. Ja, von bem, ihr Freunde, baben auch bie Beffern und Beften von une zuerft gelernt, mas ber mabre Schriftsteller, mas Literatur ift und auf fich bat, und bag grofientheils von beiben bas Gebeihen ber Butunft abbangt. Goethe batte in bem fleinen, aber trefflich eingerichteten Staat, in bem er lebt, nicht ein fo ausgezeichneter Minifter fein konnen, wenn er nicht frub bie Ueberzeugung gewonnen batte, bag Literatur neben bem Staat und neben ber Rirche auch felbftanbig fein muffe, um mit beiben in Gegenseitigkeit zu treten, und baffelbe Gottesreich auf Erben anzubahnen, und fein bober Gonner und Freund, ber Großbergog, batte fich nicht als

ein fo musterhafter Fürst bewährt, wenn er nicht ein folder Renner und Beiduser bes literarifden Lebens und bes Benius gewesen mare. - Go ift benn auch uns, meine Berren - ba wir jenen Muftern wenigftens nachstreben -. Literatur fein Berzeichnif von Buchern. feine Bücherfammlung, fein tobter Inbegriff alles Guten, Babren und Schönen, in Berten ber Sprache niebergelegt, Dichter und Profaiter find une nicht Bieroglyphenschreiber, Mumienpraparanten, sondern Literatur ift uns jenes Beiligthum, in bem allerbings bie Sprachwerte von Bedeutung aus allen Zeiten aufbewahrt find, aber in lebenbiger Ausstellung - ob bie Bolter und Sprachen auch icon tobt maren -, bas beißt in einer, bie bem Leben ber Menfchen unvergänglich und nicht ben Motten gebort, auf bag alle Lebenben, von Beichlecht zu Geschlecht, an folde Schate berangeführt. mit ihnen vertraut gemacht werben. Und bie Schriftfteller, welche burch neue Werte ben Schat mehren, find uns im Beiligthume bie Briefter und Ganger, bie es vermalten: fie find une Geber in bie Rufunft binaus. fie icauen, mas noch tein anderer gemabrte, fie fprechen es aus, und fie bringen Gebanten berauf, die bis babin noch tief unter bem Borigonte ber Menscheit fanben. fogar gange Sternenfpsteme folder Bebanten. - In biefem Sinne Literatur ju treiben, ju verbreiten, ju weden, ben Stand bes Schriftstellers au Ehren au bringen, ibn und feine Genoffenschaft als Corporation au befestigen, ift auch unfer Bemuben, ift ber Bauptamed unfere artabifden Bereinswefens. Wir haben uns teine leichte Aufgabe gesetzt. Mag bie Welt — ich meine zumal bie mittlere Doppelfchicht ber Gefellschaft - bem Eiteln, bem Genuf ober bem tobten Buchftaben und Erobelfram nachtrachten, wir halten es mit bem Borte, welches auch jest noch alles Göttlichen Organ, bas mächtigfte all feiner Organe ift. Das, mas aller Literatur poranleuchtet, find bie Worte bes Evangeliums: "Im Anfang war (fcon) bas Wort." 3ch weiß febr wohl, meine herren, bag biefer Ausspruch von viel umfaffenberer Bebeutung ift, als bag ihn blos bie Literatur auf fich zu beziehen batte. Aber ich brauche für alles einen göttlichen Ursprung, und brauche ihn auch fur bie Sprache, benn fie vorzugeweife bezeugt ben Menfchen als gottverwandt. Das Wort, die Sprache als Ausbrud bes Gebantens war anfangs unter ben Menschen erst Tradition, unter welcher Form bei allen Bollern zuerst auch bie Literatur bestand, bann tam bas gefcriebene, bann bas gebrudte Wort, aulett wird wieber bie Trabition flegen, aber bie burch Schrift und Breffe gesicherte, vervolltommnete Tradition; benn alle Literatur foll wieder Leben werben, wie fie von Lebendigen getommen. Wie bas beginnen, bas eben ift bas fcwer ju Beftimmenbe. - Wir haben, meine Berren, bier vor allem auf bie nächste Generation zu wirken. Wir haben in ber jetigen auf bie Jugend einen andern Ginflug gu üben als ben bisberigen. Wir baben unter ben Erwachsenen biejenigen für unsere Absicht zu gewinnen. welche nicht allein burch vielfeitiges Wiffen fich auszeichnen, sondern ben Reig bes Gebantens tennen, und ibn auch in andern hervorzubringen verfteben. Batten bie meiften Menichen mehr Empfänglichkeit für ben Gebanten, fle murben auch bie Schonheit ber form mehr beachten, au fcaben im Stanbe fein; fie wurben fur neue Bebanten, Ausbrudsweisen, eigenthumlich geartete Dichter, Brofaiter einen aufgeschloffenern Ginn haben, und man konnte ihnen bei weitem mehr bieten, als es bie beutigen Umftanbe gestatten. Jest icheitern bie berrlichsten Werte ber Literatur ba, wo teine Strönung bes Gebantenlebens mehr ift, aus ber jene boch bertommen; fie icheitern an ben Rlippen ber Frommelei, bes gelehrten und ungelehrten Bhilifterthums und ber politiichen Rannegieferei. Der Frommler will ben Buchftaben ber Religion, aber nur ben tobten; ber Bhilifter ben Beitvertreib, ben Rlatich, bie Unterhaltung im niebrigften Sinne, bochftens Rotigen, quantitative Belehrfamteit; ber Rannegiefer will Rrieg und Rriegsbericht, und hat an ber täglichen Zeitung völlig genug. - Bie foll bas nun anbers werben, wenn auch junachft nur für Deutschland, auf bag bie Literatur in ein anberes Stadium trete? - Belehrung zu wollen ift ohne Zweifel rahmenswerth; Unterhaltung im höchsten Sinne bes Borte ju fuchen, ift ein nicht minber menfchenwurbiges Bemühen; aber bie menschenwürdige Unterhaltung muß jugleich Belehrung, Bertiefung, Bereicherung, Ermeiterung, Erhebung ber gangen Seelenerifteng fein. folde Unterbaltung tann tein anderes Mittel in bem Grabe gewähren wie ein gutes Buch. Diefes erfett in gewiffer Beife fogar ben Umgang, bas Reifen. Die intereffanteste Rebe und Gegenrebe in ber Conversation fpringt schnell wieber ab, und ift vergänglich. Reifeleben, abgesehen bavon, baf es febr toftspielig ift,

führt eine Menge von Weltbilbern in fo foneller Abfolge an une vorüber, daß es eber verftuchtigt, als Bleibenbes zu fvenben vermag. Die Lectikre gewährt. wenn wir fie recht betreiben, ben Reig bes Gefelligen und die Reisemannichfaltigleit zugleich, jeboch beibes in einer viel nachbaltigern Weise, zu ber ich ftets wieber jurudfebren tann, um immer Renes ju fcopfen, und mich felbft zu nie ausgehender Gebankenproduction zu erregen. - Liebe ju guten Buchern, bie Runft, fie mit Urtheil ju lefen, felbft baran ju machfen, um fur bas Leben Fruchte au bringen, beibes muß im Angben, im Mabden früh icon gewedt werben. Die Familie bat ber Schule in die Band zu arbeiten, die Schule bas fortzufeten. Aber, wo nehmen wir erft Bater und Mütter in ber Familie ber, welche Bilbung genug befigen, um auf bie Rinder eine folche Wirtung auszufiben? Go wird boch ber Schule, ber niebern, mittlern wie boben, bie Sauptfache au überlassen fein. Aber, mo nehmen wir erst Lehrer wieber ber, bie einer berartigen Aufgabe entsprechen? Wir muffen uns an bie Beffern unferer Beitgenoffen balten, und bie Berftreuten fur bas gemeinfame Ziel vereinen, begeistern. Sogar bie bis jest vorbaubenen Lehrbucher laffen uns meiftens im Inbessen, meine Berren, ber Geschichte ber beutschen Literatur, ich meine, mas bie Runft ber Darftellung betrifft, fteht eine große Reform bevor. Bis babin weiß ich tein Mittel als bas frubzeitige, mit Sorgfalt geleitete Studium ber gebiegensten Sprachwerte felbft, wie benn bie claffifchen Autoren aller Zeiten bie Bauptbeförderer find und bleiben. Auf bem Grunde

"ڪِ

tüchtiger Kenntnig ber Alten — aber auch ihrem Gebankengebalte nach - muffen beutiche Junglinge und Jungfrauen, verftebt fich nach Daggabe ber Gefchlechter und bee Lebensberufe, mit ben bentichen Claffitern in einer viel umfangreichern Beise vertrant werben als Belcher Segen für bie gange Nation wirb bagans erbliben, wenn aus Gelehrten = und Realschulen Manner und Frauen bervorgeben, bie ba wiffen, was fie an ihren besten Schrifftellern besigen, um auch bie anbern richtig ju icaben! Bir werben bann erft Familienvertreter erhalten, bie treffend bestimmen, mas ihre Rinder lefen follen, ba fie felbft im rechten Ginne gelefen haben, und es wird jum murbigen Befteben eines jeben civilifirten Sauswefens and in Deutschland geboren, baf es im Befit einer Bibliothet ift, bie wenigftens bie Berte aufzuweisen bat, welche normgebend für ben Erbenbürger find. In England halten wir es längst fo. Bas haben - um nur eines anzuführen -Sugh Blair's Schriften bei uns ju Lande gewirkt! Es ift für bas Werben bes Culturftaats von fittlicher Bebeutung, bag jeber Familientreis bas Beiligthum einer Bibliothet bat. Es ift ein großes Berberben fur ben Fortichritt ber Bilbung, ftete nur geliebene Bucher zu lefen. Es ruht darauf ein ähnlicher Fluch wie auf geliehenem Gelbe. - Freilich haben bie Schulen, und zwar bie Gelehrteuschulen - wie ich schon ermähnte - ben Baupteinfluß ju üben. Wie bie Alten gelefen werben, mit welcher Grundlichkeit. Accurateffe für ben Buchftaben, aber auch mit welchem Nachbenten über ben Inhalt, mit welchem Schönheitsfinn, fo werben fpater

and die Renern, die Claffiter ber eigenen Nation, gelefen. Und einige von biefen follen icon auf Soulen, in ihren Sauptwerfen zur Renntnif gelangen. nach find die Realschulen zu modificiren. Das wird zu Sunften ber Literatur, ihrer Rengeburt Erfolg haben. Bir werden Borfteber von Leibbibliotheten, Buchbandler erleben, die folibe Bilbung, Gelbständigkeit bes Urtbeils fund geben, ohne abbangig von literarifden Sanblangern ober auch felbst Rotabilitäten zu fein. Die Bücher werben bann nicht blos als Waare betrachtet. Benn iene Männer barin nachgeben, daß fie aufhören, Banbler, Raufleute zu fein, wenn fie an ber Bilbung ihres Bolts, an ber eigenen ruftig, mit ibealifchem Ginn, ohne Gigennut fortarbeiten, es wird ihnen auch ein realer Gewinn baraus bervorgeben, ber jenen blos faufmannifcher Speculation bei weitem übertrifft; benn es wird bann von Büchern viel mehr abgesett werben als jest, wo bie meiften in ihrer Bermahrlofung alles geiftigen Lebens blos an die große ober fleine Leibbant ber Literatur benten, ober vielmehr gar nicht lefen. - Bas aber Deutschland und feine Claffiter gang befonbere betrifft, für beren Berbreitung bie nächste Bufunft größere Sorge tragen wird, fo find für biefelben noch gang andere Befichtspuntte zu nehmen, als ich überall gefaßt finbe. Bort bod auf, ihr Leute, für eure besten Autoren, bie, geborten fle einer Nation an, welche mehr Stoly befäße, als ich leider unter euch mahrnehme, beren Sauptftolg fein würden: bort boch auf, eure Rlopftod, Leffing, Bieland, Berber, Goethe, Schiller, Jean Baul, Tied immer nur mit bem Brofanblide ju betrachten, mit bem ibr

fle au betrachten gewiesen seib! Der Unterschied überbaupt muß fallen amifden beiligen und Brofan-Scribenten. wobei bennoch bie Bibel ftets bas Buch aller Bucher bleibt, und die vorzugsweife beiligen ebenfalls ihr Recht behalten; bort aber auf, fo kleinlich zu markten zwischen beilig und weltlich! Jeber wadere Menfch, jeber Erbenbutaer foll sich beiligen, um an Treue zu gewinnen, aber auch an Freiheit jugunehmen. Go foll auch jeber Schriftsteller, ber bes Ramens werth ift, benn er barf nie ohne Begeisterung bie Feber führen, fich felbft und andere ftete läutern, bas beißt eben beiligen, benn ber Erbenburger foll auch jett ichon ein himmelsburger fein - wie ja auch unfer Planet zu ben Rorpern bes Simmele gebort -, auf bag bas Gottesreich auf Erben immer mehr verwirklicht werbe. All eure claffifden Schrift= steller - ich habe mich viel mit ihnen beschäftigt - arbeiten baran, burch Mittel bes Ernften und Beitern bas Gottesreich auf Erben zu verbreiten, bas beißt ben Culturftaat ins Leben zu rufen, bie triumphirende Rirche zu bauen, bie Literatur ju verfelbständigen, und boch biefe mit jenen füre Bleibenbe ju verbinben. - 3ch habe mich nie mit benen einigen konnen, welche in einem Buche nur mußigen Zeitvertreib, bochftens eine andere Art Lehrmeifter, ber für ein gemiffes Bonorar Stunden gibt, und bann es abgemacht fein läßt, in jebem Dichter einen Schwarmer, in jebem Schriftsteller einen vertommenen ober nicht ju Stanbe gefommenen Beamten fcmählicherweise finden. Die mit benen, bie ba meinen, Literatur fei eine Gelehrtenbranche, bie, wo fie aus ber Studirftube ins Leben trete, ftreng controlirt, nöthigenfalls

jurudgewiefen werben muffe. Cenfur, unfreie Breffe, mandarinenbafte Aufficht über bie Intelligenz und ibre Entwidelung, fie find Bevormundung nicht nur, fie find eine Tortur far ben gottentstammten Menfchen, bie nicht ben Geift blos bes einzelnen martert, fonbern aulent Staat und Rirche felbft ins Berberben bringt. 3ch babe nie benen beistimmen konnen, bie ba fagen, es feie im Grunde bas Schriftstellerthum nur eine etwas civilifirtere Schreiberei, ale bie, welche ber erfte, befte Secretar in einem Bureau ausubt, mahrend baffelbe in ben beften Autoren vielmehr ein fortgesettes Bungenreben ift, welches ben beiligen und ewig beitern Geift Gottes fiber alle Länder und Bölfer fortleitet. Ich habe mich ftets im Amiefpalte befunden mit benen, Die ba fprechen, es fei fcon genug gefdrieben, wir lebten fo turze Beit, baf wir auch nur bas Befte icon nicht mehr lefen konnten; anch sei uns heutigen Neues zu fagen nicht mehr vergonnt. Bleiben wir barin fest, bag bas Wort, bag ber Gebante abttlichen Urfprungs, bag ber niebergeschriebene. bod, ftreng genommen, ber gefprochene ift, fo bat jebes Gefchlecht etwas noch nie Dagemefenes zu verkfin-Es ift mahr, turze Reit ift uns verlieben, aber wir konnen fie icon bienieben in bas Ewige erheben. wenn wir fie von fruh auf wurdig benuten. Nur alle Reit, die ber Menscheit zugebacht worben, ift ein Dagstab für die Literatur, und doch erft ein äußerlicher, ber blos ihre Berioben bestimmt. Alle Zeit fürzt fich bis jum Berichwinden, ober behnt fich bis ju entfetenvoller Unenblichkeit, je nachbem man fie würdig ausfüllt ober nicht. In ber Dauer, Die Gott unferm Geschlecht auf

Erben gefett bat, ift ein Jahrtansend anbern Intelligenzen als wir vielleicht nicht einmal ber taufenbste Theil einer Secunde. Durch nichts anderes tonnen wir uns folder Anfchanung ftarfer wenigstens nabern als burch bie Literatur, welche bie fernsten Zeiten uns nabe bringt, bie weiteften Dimenfionen zusammenrudt, inbem fie unfer Auge bewaffnet, und badurch ben Werth jebes Reittheildene schäten lebrt, ba wir fo bes Ewigen und Unwanbelbaren inne werben. Die Sprache ber Literatur ift baber burch teine andere Rundgebung zu erfeten. Löscht bie Literatur ber Griechen und Romer von ber Tafel ber Gefchichte, und febet zu, mas ihr von ben Alten noch übrig habt. Gott fpricht jest unmittelbar nicht mehr, wenigstens nicht auf unferm Blaneten. Die Denfchbeit hat von ihm das Wort zu gewissenhafter Bermaltung übertommen. Best foll fie fprechen und fich ausfprechen. Gie wird ausgefprochen baben, wenn alles bas gefagt worben, was auf Erben bes Guten, Wahren und Schonen möglich ift, wohl zu beachten auf Erben, benn an fich find jene brei unerschöpflich. Erft bann ift bie Beit für die Menschheit au Enbe. Dann bat fich Gott wieber bas Wort unmittelbar vorbehalten, und auch die Literatur wird ihr Welt= und Gottesgericht erfahren! Jeber Schriftsteller bat baber, je weiter fein Wort reicht, eine um fo schwerere Berantwortlichkeit. Er bat fie um fo mehr, je mundiger bie Literatur eines Bolls bereits ift. Sie wird munbig burch ibre Classifer. Alle Lite= raturen haben nach folder Münbigleit zu ftreben. Literatur fpricht eine Ration munbig. Dies bie tiefe Bebeutung ber freien Breffe. Rur wer frei ift, nur

ber ift gurechnnngefabig. Damit bie Befammt literatur munbig werbe, jeber Autor in ibr, muß fie felbständig werben, die Brodncenten in ihr nicht minder, in ber Beröffentlichung bes Gebantens. Das Bie fann ich bier nicht angeben, es ift ein Theil meiner Lebensaufgabe. Wir alle bier arbeiten an ber Nachweisung biefes Wie. — Ich tann es Ihnen nicht verhehlen, meine Berren, Gie werben bei ben großen Umwälzungen, bie unserm Jahrhundert, ben Staaten, ber Rirche, wie ber Literatur, bevorsteben, einen schweren Stand haben. Das Einzige, was mich beruhigt, und was mich für Sie auf bie Lange nicht fürchten laft, ift, bak fich in 3brer Beneration wieder ein gewisser Titanismus regt. Nicht wenige unter Ihnen - ich ersah es aus so vielen Ihrer Manuscripte - versprechen einen neuen Sturm und Drang. Treiben Sie ibn nicht zu weit; verlieren Sie fich nicht in bie bekannten Sprten und Forcirtheiten ber Araftaenies Ihrer Borfahren. Aber, eine Jugend, Die ba von gar teinem Uebermuthe, von gar teiner Ueberzeugung, Die bochften Ziele aufs neue zu erreichen, etwas weiß, leistet eben gar nichts. - Seien Sie aber auf Ihrer But, indem Gie Bescheibenheit und Sochbewuftsein zugleich malten laffen, seien Sie immerbar eingebent ber mit nichts zu vergleichenben Universalität bes Chriftenthums, bes Maghaltens ber Alten, ber Reife Chaffpeare's. und - noch einmal fei ihrer bier erwähnt - ber beutfchen Claffiter, feien Sie es fcon barum, bamit Sie fich bei aller Anlage nicht überschäten. Ihre Claffiter haben bas vor fo vielen Mobernen, mit Ausnahme Shaffpeare's -, welchem Reinen alles rein ift - porque.

baf fie fich ftete vom Frevel, von ber Frivolität fern gebalten haben. Ihre Claffiter "figen nicht", ebenfo wenig wie bie ber Griechen, "im Schatten bes Tobes", welches berrliche Wort fehr übereilt von neuern Beloten auf alle Alten angewendet worden ift, ohne baf man bebacht bat, in einem wie reinen, gottlichen Lichte Blaton, Aristoteles, Sopholles leuchten. In ben beutschen Claffifern, meine herren, ift bas Epos Milton's, ift bie gange Lyrit, Epit, Dramatit Shaffpeare's - benn er ift ein vollständiger Dichter - weiter auseinander gelegt. - Bie ein Sprach- und Gebantenwunder ftebt biefer Rlopftod ba in fo früher Zeit, und zwar nicht blos im Erhabenen, auch im Elegischen, Bartlichen, Erotifden. Während an feinem Gebirgefuße noch fast alles umber mintert, treibt und knospet icon ein Uppiger Leng auf feinen Bebreiten, eine ftebenbe "Frühlingsfeier" unter bem Anbraufen eines grandiofen Gewitters, unb felbft oben auf feinem Gipfel ift tein Schnee bes Alters. wenn auch knorriger Gidenfclag. Wir feben ba weit hinaus nach Germanien, aber auch nach Bellas, Bethlebem. Jerufalem, aber auch in bie Offianische Welt binein. In Rlopftod ift icon bie beutsche Allseitigkeit im Reime höchft folib angelegt. Und fo geht bie Schnelligfeit ber Begetation fort. Denn in Leffing gewahren wir bereits ben aufgeschloffenen Sinn für alles Menichliche, ben vor ihm noch niemand befeffen bat, eine in ber Art vollenbete Rritit, bie nicht blos ichopferifde Theorien, nicht blos icarfe Bolemit, aber auch freudige Bugeständniffe bringt, fonbern fich auch burch toftliche Schöpfungen bestätigt, ohne babei anberes aus bem Muge

au verlieren, mas nach Marer Darlegung in Theologie, Bhilosophie, in Antiquitaten und zumal für Shaffpeare's Burbigung gethan werben muffe. Und ba ift benn and gleich Bieland bei ber Sand, um ben in aller Gultur unvermeiblichen Briten ju überfeten, einige ber Alten nicht minber trefflich, biefe überhaupt erft für einen makvollen Lebensgenuß würdigen zu lernen und zu lehren, babei ber Frangofen nicht uneingebent zu fein, und nun boch in eigenster Beife fcon jest eine Romantit ju verwirklichen, welche nicht mehr gang bie ber Brovenzalen und Minnefänger, aber and noch nicht bie etwas tollgeworbene ber Spätern ift. Bas in ber Art bier, ba, bort icon ine Unfiberfehliche machft, fant fic gleichwol in Berber ruhig und boch fo enthufiastisch aufammen. Berber fangt bereits alle westoftliche Cultur. ohne ben Rorben und Guben unbeachtet zu laffen, in ben verflärenben Spiegel seiner Seele auf, er gibt uns in Biffenschaft und Boefie eine lebenbige von humana aller Bölfer. Aber - ber, welcher jest tommt, ober vielmehr bie beiben, welche jusammentommen, bringen, abgefeben bavon, baf fie echte Lebensphilosophen find, Briefter ber Wiffenschaft und Religion, frei von jebem Baalebienft, fie bringen eine Thatfraft mit, beren Leiftung bas vollenbete Runftwert ift, aber auch bie entgudenbe Illufion, als mare bie Menfchheit nun auf einmal mit ihnen ichon gefundet, als mare bie Erbe ein Stern, auf bem bas Schone feine Beimat batte. Freilich fie felbft täufchen fich nur fo lange, ale fie fich in ibre unvergänglichen Schöpfungen, wir mit ihnen, felig vertiefen, in benen Goethe tund gibt, bag im Realen

and bas Ibeal vorhanden ift, Schiller, baf bas Ibeale and Realität hat, bann aber, wenn bie Illufion vorfiber ift, baf icon bie Erbe bas wiebergewonnene Barabies fei, fluchtet fich Goethe in bie Raturwiffenfchaft und in die Alten, und fiebe, er genießt in folder Wegenwart wieder ber vollen Gefundbeit: Schiller bagegen fluchtet fich in bie Geschichte, in bie aftbetifche Erziehung ber Butunft, boch bie Sehnsucht nach bem, mas gewesen ift, und erft künftig wieber fein wirb, verzehrt ihn leiber ju fruhem Tobe. Aber ein neuer Gening, nicht minber einer ber größten aller Zeiten, weiß anbern Rath. 36n schmerzen aufs gewaltigfte biefe Begenfate nnferer Erbexistenz, biefe Berklüftung in bas Buben und bas Drüben, boch fein humor bringt Beil feinem und allen ebeln wie fentimentalen Gemuthern. Jean Baul verbinbet alle Belten mit Rofentetten (mabrent Rlopftod nur feine Beliebte fo band), mit Rofen, benen bie fcarfften Dornen feineswegs fehlen, er verbindet bie Begenfate, bie Abgrunde mit ben hangenben Garten feiner unvergleichlichen Landschaften, und wie er in feinen prachtigen Rachtstüden bort oben in allen Sternen bas Alpenglüben fieht, welches ihm von ber Sonne Gottes zeugt, fo wird ibm felbft bie ferne Milchstraße bes himmels - man barf, wo von bem burch und burch genialen Jean Banl bie Rebe ift, and ungewöhnlich und kuhn im Ausbrude fein - ber Amazonenstrom, auf bem er hinsiber in bas Beiligthum feiner neuen Welt fahrt, und ichon als Menic ju Gott gelangt, um nun erft recht voll Liebe ber Erbe ju gebenken. Eudlich erscheint noch ber, welchem es beichieben mar, tros unferer mobernen Richternbeit, bennoch

ber Romantit eine neue Aera zu bereiten, und auch feinerfeits mit ber gemeinen Birklichkeit fich auseinanderaufeten. Wie ftill es über Died mitunter auch fein mag, bie Nachwelt wird ibn zu wurdigen wiffen. Er bat in feiner Boefie einen "Sommernachtstraum" fiber bie Erbe geführt, ben ich nach Shaffpeare feinem mehr jugetraut hatte. Proteftantische Ironie und Berftanbesicharfe vertragen fich bei ihm mit tatholischer Andachtsalut und verfinnlichender Anschaulichkeit, als abnte er, daß zusam= mengehörige Glieber boch einst wieber vereint werben muffen, wenn bie Rirche fiber allen Antagonismus, ber in ihr ausgebrochen ift, geflegt baben wird. — Und in ber That - nur bie Balbgebilbeten werben fich noch einige Zeit bagegen fperren - bie ganze, literarische Strömung muß mit allen Confessionen ber bestebenben Rirche in wechfelsweise Berührung gebracht werben, auf baf Ratholicismus und Brotestantismus wie bas griechiiche Betenninif zu einer allumfaffenben Rirche erfteben, und mit ben Reformen unfere heutigen und fernern Staatswesens zu einer Gesammtcultur beranreifen. in ber Clafficität und Romantit zu einer focialen Theofratie fich erheben, unbeschabet jedes Ginzelstaats und jeber Ginzelfirche. - Aber freilich, meine Berren, wir alle find erft recht in ben Streit hineingeboren, um ber weltlichen und geiftlichen Cultur jum Durchbruch und über alle Trennung binüberzuhelfen. Daber bie eigenthumliche Erfcheinung, daß bie begabteften Beifter unferer jetigen Literatur fo oft biefen Weltschmerz in fchrillen, bann wieder fo melobischen, so bolben Tonen fund geben. Bas ift ber Grund biefer merkwürdigen Er-

fcbeinung? Es ift nicht blos ein Grund, es ift ein ganzes Reft gefcichtlicher Urfachen, bie bem nächften gestaltenfcwangern Beltprocef auf unferer Erbe Erleichterung ichaffen werben. Es ift ber Conflict von Glauben und Unglauben, von Ibealismus und Materialismus, es ift bas Rusammentreffen zweier furchtbaren Extreme, nämlich ber französischen Revolution am Ende bes vorigen Jahrhunderts und bes barauffolgenben Militärabsolutismus Rapoleon's, welcher fast gang Europa in Retten gelegt batte. Bas aber jene begabteften Beifter - namentlich ber Boefie - betrifft, beren ich eben gebacht habe, die burch jene einander miberftreitenben Botengen bem Beltschmerz bichtenb verfielen. so nenne ich hier vor allem meinen unvergeklichen Landsmann und perfönlichen Freund, Lord Byron, in bem ein Ungeheures angelegt war, ber in feiner Art Ausgezeichnetes vollenbete, und boch freiheitsburftig, freiheits-Inftig, aber and voll fast verzweifelnber Bangnif nach ber Dinge Aufschluß, noch bagu von feinem Beterlanbe ausgestoßen, ein tragisches Opfer fiel. Und ber ihm, fage man, was man wolle, in Dentschland, bei großer Abweidung, beinabe Analoge, wenn auch an Genialitat feineswegs Chenburtige, vielmehr nur überaus reiches Talent, ift allerbings berfelbe Dann, ber jest foviel von fich sprechen macht, ber bie Jugend elettrifirt, in bem aber, jum Theil jener geschichtlichen Urfachen wegen, bie ihn zu einem halben Jakobiner, bann wieber zu einem halben Rapoleonisten machten, tein burchweg reines Feuer brennt, ich meine Beinrich Beine. Bie weit ich ibn iett schon übersehen tann, so bat er in einem gewissen

Bereiche über immenfe Mittel zu gebieten, nämlich in einer Lurit, bie, mas Schmelt bes Gebantens und ber Sprache, was Bit, was Sartasmus, was fast geniale Ungenirtheit angeht, ihresgleichen nirgend findet, ebenfo in einer Brofa, welche vielleicht bie pollenbetft burlestmufitalifde Genrebilblichteit ift, Die je einer Weber ent-Doch er wird fich taum zu bobern Gipfeln erheben, ba feine Dramen, abnlich wie bie Byron's, nur von Schmerz und Titanentraft eingegebene und erfüllte Monologe find. Erffaren Gie fich eine folde Erfcheinung in Ihrer Literatur, meine Berren, aus ben Zeiten felbft, aber auch aus Beine's eigenstem Schicffal. borener Jube, noch bagu von einer Mutter, die abelicher Abfunft ift, geächtet als Jube, als Bublicift, zerfallen mit allen Bölfern ber Erbe, fein eigenes Bolt nicht ausgenommen, lebt und grollt auch er, wie Boron einft. in ber Berbannung; nicht Ariftofrat, nicht Demofrat, entbehrt er als Bolitiker alles Charakters; nicht Jube, nicht Christ entbehrt er als Religiöser aller Berföhnung, baber als Dichter alles mahren humors, mabrent er an Wis ein Millionar ift. - Ich zweifle nicht, bak binnen turgem in Frankreich, wie bort die Ruftande find, eine entiprechende Erfcheinung ju Boron und Beine auftauchen, und jum poetischen Gericht fiber ihre Zeit werben wird. (Der Lord hatte fehr richtig geahnt. Schon fand eine neue Revolution in Frankreich bevor. icon mar George Sand im Begriff ihre ersten Berte gu foreiben, mit ihnen die Welt nicht wenig in Erstannen an feben.) - So verhalten fich bie Dinge, meine Berren. und fie verhalten fich verbängniftvoll genug. Seien Sie, ich rathe Ihnen wiederholt, auf Ihrer Sut! Es tom=

men aber auch gunftige Wendungen. Die bentiche Literatur wird über die gange civilifirte Belt ihren fegensreichen Fortgang nehmen. Sie wird in bem freien Amerita gunden und ebenbürtige Genien weden, wie fie in unferm England Boron und Carlole ju weden Goethe hat in feinen Lehr= und Wanberjahren nicht umfonft auf Amerita bingebeutet. Gie felbft, meine Berren, werben, wie ich aus Ihrer bisberigen Entwickelung entnehme, querft meift fritisch verfahren. Berweilen Sie in folder Thatigleit nicht zu lange, benn Sie find porzugeweise gur Production berufen. Sie werben in ber Rritit ein neues Teniengewitter beraufbringen. aber laffen Gie Ihre Blibe nie verheerend, nie unver-Dient treffen! Erquiden Gie auch, mo Ebles bereits feine Sproffen treibt! Es fteht ohnehin in Deutschland eine Rritit bevor - ich entnehme es aus ber in unfern Tagen erfolgten, freilich ohnmächtigen Antastung Goethe's -, bie, in bem Wahne infallibel ju fein, nach ben verschiebenften Seiten bin freveln wirb. Laffen Sie fich nie für biefen neuen Bilberfturm merben! Laffen Sie fich aber auch, wenn man von jenem Lager ber gegen Sie felbft anfturmt, nie mantent machen in Ihren Beftrebungen, nie burch jenen fritischen Rühlicht, ober gar nur Ausspüllicht, um Ihre Begeifterung bringen. Laffen Sie fich in Ihrem Dichten und Trachten nie ju fehr beleden - im Ginne ber Malertunft - von Theoretitern und Rleinmeiftern, von simberlich matelfüchtigen Gefellen ober gar Bürschen, bie alles Ungewöhnliche für zu gewagt halten. Es tann fich begeben, bag jemanb in Bers und Profa gang gegen bas herkommliche auch bes neuesten Geschmads auftritt, und bennoch ein Benius

erften Ranges ift. Boltaire machte ftete Toilette, bevor er an Mirften und an ein bestimmtes Bublitum fcrieb. Chaffpeare meines Wiffens nie, und bennoch bat biefer und nicht Boltaire für alle Reiten geschrieben. - Und fo fei gepriesen, meine Berren, ber Simmel, ber uns beute por fünf Jahren bier ausammengeführt bat! wolle unfern Bund fegnen, ibn fernerbin bewahren, mehren, auf baf recht balb von unferm Saufe ber webe bas Banner ber freien Jutelligeng, bes freien Borts. bie ba verfünden, bag mit ber freien Breffe für bas freie, felbständige Besteben ber Literatur in allen civilis firten ganbern ber Tag angebrochen fei, und eine Benoffenschaft von Schriftstellern und nicht von Scriblern als felbständige Corporation sich erhebe, die ebenso weit reicht wie jene. Ich hoffe, ich glaube, ich liebe, fo gefdieht es!

In seiner Hoffnung sollte ber Rebner ebenso bewährt werben, wie in seinen Prophetien, — ohne baß er sich je zum Propheten auswarf. Biele von benen, zu welchen er gesprochen hatte, sollten sehr balb als Dichter und Prosailer im schönsten Sinne bes Worts wirksam werben, viele balb Lieblinge ihrer und anderer Nationen. Nicht wenige von andern, die bis dahin noch nicht burchbrangen, dürsen sich mit der Nachwelt beruhigen, die solcher Ausbauer in herbester Prüfung gerecht sein und den Lorber slechten wird, welchen sie selbst einst pflanzten in dem, was sie gethan, hervorgebracht, ohne dabei auch nur entsernt an sich zu benken.

## 8. Die Gondelfahrt.

Berfillt die Erbe gang der Untern Macht, Daß felbft der zarten Jungfraun holde Spiele, Bo Bumen fie fich anderfehn zum Ziele, Geängstigt werden von so graufer Racht? Komarin's "Akizzen".

Es hat für das tiefere Gemith des einzelnen etwas Ergreifendes, zur Wehmuth Stimmendes, daß die Werke der Menschen, noch mehr die der Natur, seine Freuden und Leiden, ja ihn selbst überdauern. Bielleicht ist auch diese Dauer nicht ohne Bergänglichkeit, vielleicht lösen sich auch von den Sternen Atome ab, und werden durch neue ersetz; aber der Sterne gesehmäßige Oertlichkeit besteht deunsch, obwol sie sich dewegen, sie selbst nicht minder bestehen, ihr Strahl entzückt uns noch heute, sie bleiben wie die Erde vielleicht sur Neonen noch dieselben, und so geben uns Bergänglichkeit und verhältnismäßige Dauer die wahre Dauer zu ahnen, nämlich die Ewigskeit des Geistes.

Rosmarin hatte jene Jugenbwelt, die er mit Armin einst durchlebt, so tief sich eingeprägt, sie stand und be-

wegte sich mit allen Details selbst ber Gespräche und ber Handlung so sest und lebendig in seiner Seele, daß er auch Thusnelden in all diese Kreise eingeweiht hatte. Oft fragte er sich, wie ihm wol zu Muthe sein würde, wenn er jenen ehrwürdigen und doch so lieblichen Hain jest noch einmal betreten sollte. Er erbebte von süßen Schauern schon bei der Erinnerung. Dann that es ihm wohl, daß er in seiner Geliebten eine treue Berwalterin solches Heiligthums wußte. Er hatte ihr so viel von Armin, von ihrem Freundschaftscultus erzählt, er hatte vor seiner Abreise die heilige Stätte mit ihr so häusig besucht, alle seine Briese kamen stets wieder auf dieses Thema zurück, daß Thusnelda mit allem dem so verstaut war, als hätte sie selbst einst unmittelbar es ersfahren.

Bei aller Gelbständigkeit, Die fie befaft, mar es ibr boch jum Bergensbedürfniß geworben, ihren Freund in fo vielen Ginzelbeiten nachzubilben. Diefer Rachahmungstrieb erfüllte fie mit ber angenehmften Zäufdung. Sie hatte Rosmarin fo ftets neben und um fic. felbft mufite oft barüber lächeln. Sie burfte fich nie awingen. Gie fand, daß ihre Sompathie mit ihm fo groß war, bag fich bas alles von felbft machte. Gie entbedte an fich feit einiger Beit fogar Aebnlichkeit mit Rosmarin's Sandidrift. Sie bebiente fich gern feiner Ausbrlide. Gie betraf fich bei benfelben mufitalifden Beifen. Sie liebte biefelben Baume und Blumen, biefelben Farben und Wohlgeruche, und hatte, am Summel bewandert, Die gleichen Lieblingefterne wie er. Und boch war bas alles immer wieber anbers, und burch bie Beiblichkeit nüancirt. Bar auch fie zur Melancholie geneigt, so ging biese bei ihr boch viel schneller zur höchsten Freude an der Existenz über, als bei Rosmarin. Auch sie bachte viel und dachte gern, auch sie hatte Zweifel, aber sie machten sie nie schwer zum Entschluß, sie faßte den Moment, und aller Zweisel war schon wieder fort.

Aber noch eine andere Aehnlichteit mit bem Geliebten trat bervor, und schien wunderbar genug. nelba mar - eine Seltenheit bei weiblichen Raturen to aludich, auch eine Freundin im ibealften Ginne bes Borts zu besitzen, und zwar eine, bie an Armin erinnern konnte. Rur bag auch bier manches wieber ab-Elwira mochte zwei Jahre alter fein als Thus-Sie batte etwas von einer ausgeprägten Spanierin bis auf bas rabenschwarze haar und bas Reuerange. bis auf die Grandezza ihrer Haltung, während die Haare ibrer Freundin mehr ins Blonde binfiberspielten, ber Blid faft eine faufte, feelenvolle Schwarmerei verrieth, wie sie ben Deutschen, auch wol ben Bolen, mehr als ben füblichen Böllern eigen ift. Elwira war Ratholitin, bennoch Aweislerin in manchem Betracht, oft fogar febr fühn, wo fie auf bas Dogma ju fprechen tam, babei genane Rennerin bes Alterthums, bas fie aus Ueberfebungen, fogar aus einigem Latein tannte. Griechifc lefen hatte fie von ihrem Bruber gelernt, um fich wenigstens an bem Boblflang einer fo berrlichen Sprache zu exfreuen, und sie lehrte es Thusnelben wieber. biefe fowarmte für bie Griechen, boch bas Chriftenthum ging ihr über alles; fie hielt mit Rosmarin baran, bag in ber driftlichen Weltauschauung alle Herrlichkeit bes heibenthums erst im rechten Lichte gesehen würde; ber Glaube war ihrem kindlichen herzen, trot ihres heroischen Charakters, unmaßgebliches Bedürfniß. Beibe Freundinnen liebten die hellenische Muthologie wie den heroismus, nur daß Elwira, wenn es darauf ankam, oft sehr surchtsam sein konnte. Sie war eine Sensitive, wennigstens jedem Manne gegensiber; wogegen Thusnelda, wir wissen es durch Rosmarin, dem Polarkern verglichen werden durfte.

Es war ein wonniges Ansammensein beiber, bas Thuenelben über bie Trennung von bem Geliebten etwas leichter hinweghalf, um fo mehr, als die Dabchen-Elwira burchans neiblos - in Mußeftunben bie Freundfchaft Armin's und Rosmarin's in ihrer Beife noch einmal lebten. Beibe batten ilber eine lebhafte Bhantafie ju verfügen. Sie phantafirten gern, und ergingen fich babei auch in philosophischen Gesprächen, wie es einst bie beiben Junglinge gethan batten. Gelbft bas traf su, Elwira war, ähnlich wie einst Armin, mit ber Welt gerfallen, zumal mit bem Geschlechte ber Manner. Sie fagte mit halber Anspielung auf Armin's Lofungswort: Die Männerwelt liegt im Argen. Gie hatte trot ihrer Schönheit und Bilbung, ja ihres Reichthums an angerm Befit, eine tragifche Erfahrung in ber Liebe gemacht. Sie fprach nicht felten, voll ibealifder Aufunftsplane, ungeachtet ihrer Zweifel, vom Rlofter. - In bem bu. fette Thusnelba schallhaft bingu, ohne beinen Abelarb boch nicht wirft aushalten tonnen. - Ibn felbft brauche ich nicht, erwiderte Elwira flotz, wenn er nur mit mix

unausgeseht über ben Platonismus correspondiren will. ---

So lebten biefe Dabchen nun fcon feit Jahren, ohne daß fich im Profanen etwas Angerordentliches er-Sie liebten, wie icon im Borigen angebeutet worben, die Gewagtheit Heiner Abentener, die fich an einem fo abgelegenen Brovinzialorte, wo man aus bem Wohnhaufe Thuenelbens fogleich an ben Flug tam, unbeobachtet ausführen liefen. Gie überlegten oft fogar, ob es nicht zu bewertstelligen ware, bag auch fie in ber foonen Jahreszeit ein und anderes mal über Racht braußen campiren, und jene phantastifc burcheinanber gewürfelten Dertlichkeiten bei Monbichein burchftreifen könnten, die in ber Geographie Armin's und Rosmarin's eine fo lodenbe Staffage gewesen waren. fcbien es ihnen immer unftatthaft und zu gewagt, obwol Thusnelba nie ohne bas Stilet mar, welches Arminius' einst getragen, und bas sie burch Rosmarin als ein beiliges Bermächtnif übertommen hatte. Aber Sonnabenbs nachmittag, auch wol Sonntage, schon früh, ging es binaus nach jenem Gichenwalbe, nach jenem Saine von Dodona, wo jebes Fluftern bes Laubes, jeber Sonnenftrahl, ber burch bie Bäume gliterte, bas buntele Gemäffer und ber muntere, belle Strom, ber feitwarts vorbeiflog, von ben Beiftern ber Freunde ihnen Runbe gaben, und auch fo manches von ber Zufunft erwittern liegen.

Zumal bann, wenn ein Brief von Rosmarin angelangt war — jeden Freitag traf er regelmäßig ein —, ging's ben nächsten Tag auf einer Gondel hinaus. Man nahm sich weibliche Arbeiten mit, um erst des Tages Pflicht tren zu erfühlen; bann aber begannen an Ort und Stelle die Streifereien durch die Gegend, die Debatten, die Lebens: und Herzensbekenntnisse; dann las man so gern in Homer's "Obhssee" oder in einem andern Buch, machte seine Randglossen, entwarf Zukunstspläne, und nun wurde das große Mysterium eröffnet, nach bessen Inhalt Elwira ebenso bebte wie Thusnelda, der Brief Rosmarin's wurde gelesen und wiedergelesen.

Bat je einer ber gliidlichften Sterne bort broben auf feinen Anen einen foftlichern Frühlingstag aufauweisen gehabt, als ihn heute bie oft so verstimmte, büstere Erbe barbot? Gewiß nicht. Der Brief Rosmarin's batte bis zum Sonnabend ausnahmsweise fich verspätet. So mablte man zur hinausfahrt ben Sonntag, beffen Sonne biesmal mit einer Glut aufflieg, Die eine tropifche Bipe verklindete. Die Luft athmete balfamisch. ober vielmehr tein Luftchen regte fich; Wolfen bennoch thurmten fich im Guben, und die jest icon berrichenbe Sowille ließ faft ein Gewitter erwarten. Der Fluß blinkerte fo bell, daß man unten die Golbfifchchen fpielen fah. Um fo mehr and lodte bie Freundinnen bente bas Wie würde es boch himmlisch sein, bei erhitenbem Anderschlag, von ber Welle befpritt und angefühlt au werben! Elwira batte ihren homer unter bem Arm. Thusnelba stedte die Brieftasche mit dem noch unerbrochenen Siegel bes Beliebten, nebft Stilet, unter bas Brufttud.

Schon standen beibe Madden unten am Baffer. Ein alter Hausdiener, etwas brummerisch bisweilen, befonders wenn die jungen herrschaften ihn als ihren

Gonbelier beute nicht mitnehmen wollten, trug ihre Effecten in bas icantelnbe Rabrzeug, und forach babei fceltend vor fich bin. Thuenelba nannte ihn bann immer Brummbnum. Mafter Trolle, ein Englanber, war früher Matrofe gewesen, und bilbete fich nicht wenig auf feine Steuermannstunft etwas ein. - Ra (foviel beutsche Interjectionen batte er icon gelernt), na, wenn bente nicht Unglud bas gibt, fagte er, laff' an ben Daft biefer mich hanten, wenn einer, God-dam, erft berbeigefcafft wirb. Bei fold' Wetter zwei Damen allein binausfahren, ohne Begleiter, pure Tollheit ift es! -Sollen wir Euch, Mafter Trolle, rief Elwira, mitnebmen, bamit ihr uns etwa wieber, wie neulich, brüben am Röhricht feft werben laft? — War ber Fraulein eigen Schulb, waren zu unrubig fie, fcautelten fich. -Rebensart bas, erwiderte Thusnelba, vielmehr 3hr wart gerftreut, Mafter, Ihr bachtet an Ener Unrecht, bag Ihr Eure Brant habt figen laffen. - Alfo noch bagu Strafe bes Schicfals, fcaterte Elwira, bas ibn mit uns nun felbft fiten lieft! - Uebel, unverdient Rachrebe bas; aber Ihnen, meine gnabige Damen, prophezei' heut' Unalnd, wenn nicht ftenern ich foll! - Wir laffen es brauf antommen, Dafter! riefen beibe Beroinnen.

Schon waren sie in ber Gonbel. Sie stießen ab. Elwira rnberte. Thusnelba setzte sich — grun wehte ihr Schleier — auf die Stenerbant; eine Guitarre, in Form einer griechischen Lyra, lehnte zwischen beiden. Es war ein um so lieblicherer Anblick, als zwei schnee-weiße Tänbchen beibe umflogen, sich jeht auf die Schulttern Thusnelbens, dann auf den Rand der Barke nieder-

ließen, nun ins Weite voranseilten. Sie waren so gewöhnt, daß man sie sicher jedesmal am Reiseziel traf, wie weit sie auch vorher links und rechts kleine Abstecher gemacht hatten. Aber ein anderer Hausgenosse wollte ebenfalls mit, er war vergessen worben. Er lief und winselte längs dem Ufer. Da winkten ihm die Mädchen, und riesen ihn mit Homerischem Namen: Argos. So hieß der treue Hund von der Rasse einer englischen Dogge. Er sprang in den Fluß, schwamm behende nach, gelangte an Bord, und wedelte seine Erkenntlichkeit. Es war zugleich eine Art Sauvegarde für den Weg; mit ihr und dem Stilet ließ sich schon etwas wagen und jeder Gesahr tropen.

So fubren bie Freundinnen bas Alukden binauf. Es erhob fich ein glinstiger Oft, ber bas Schiff jest von felber trieb. Die Site briidte icon nicht wenig. Elwira nahm ihren Sut ab, um die schwarzen Flechten por bem feuschen Wafferspiegel zu ordnen. Stadt ber ichalten bie Rirchengloden berüber, und flaugen in Gintracht gufammen mit ben Stimmen, bie im Tempel ber Natur laut wurben, als ginge eines felig in bas andere auf. Nur ber Rufut, ber Gelbftling, ber Proletarier, ber nur Rinder in feinem Besit bat, nicht einmal sein eigenes Mest, rief keinen andern als fich felber aus. Die Lerchen boch oben jubilirten lauter Andacht; Die Rafer fummten; Die Frofche im Baffer quatten; Unten, von ben Biefen ber, liefen fich wie auf Walbhörnern vernehmen jum Breife Gottes; Schmetterlinge gautelten bin und ber, Müden vollführten ihren Ringeltanz. Thuenelba ergriff bie Leier, und foling

füße Accorbe, benen sich Elwira mit ber anmuthigsten Stimme gesellte. Zwei Schwäne kamen stromabwärts gezogen, wie von den Tönen gelodt, ihnen entgegen; sie kehrten um und segelten nun vorauf. Es gewährte den artigen Anblid, als wenn sie die Gondel nach dem Rhythmus des Wohllauts dahinzögen. Ein Storch drüben vom Weiher her klapperte mit seinen Flügeln wie mit Castagnetten.

Diesen Moment, biefen Blid auf Walb und Flur, biefen Duft ber Ferne, biefen Lobgefang aller Beichopfe, könnte ihn Rosmarin mit uns heute erleben, rief Elwira, und er borte auf, über ben Urfprung bes Uebels au grübeln! - Man follte meinen, ftimmte Thuenelba bazu, ein folder Schonbeiteblid ber Ratur, folde Lebensalut, Diefer Auferstehungeruf ber Sonne mußte bie Tobten felber weden, wieberbringen, und Armin febrte noch beut' aus bem Grabe jurud. - Aber nein, fagte Elwira, die Tobten und die Fernen ber Erbe bürfen nicht kommen, auch die Treunung von Geliebten burch Bimmele- und Erbfernen ift fuß, und fallt wie ein elegifder Barfenton in biefen Frühlingsjubel. Ach, Unfterblichteit, Thusnelba, gibt's aber auch eine? - Bofe Elwira, antwortete bie Befragte, bie bu boch fonft fo gut bift! Liebe nur etwas, bann haft bu Unfterblichfeit, und liebst bu benn auch mich nicht, Zweiflerin? Und bann, ja, wenn bie Welt, wenn bie Natur noch häflich mare, wenn bu es warft, bann, bann gabe es wol feine Fortbauer: boch bie Natur ift entzüdend icon, fie ift erhaben, fle ift so geheimnifvoll! Also? Also? - -

Ja, Thusuelba, um ber Liebe zu bir willen und beiner Lieblichkeit noch bazu, wir sind unsterblich! ---

Der Flug entließ bier links ein Flugden von bebeutender Tiefe, bas in jenes wild romantische Thal hinüberplätscherte, welches bas einstige Afpl Armin's und Rosmarin's gewesen war. In Diese Richtung lentten bie Freundinnen ein. Da lagen alle bie aus Rosmarin's Briefen und munblichen Mittheilungen wohl bekannten, auch une längst vertrauten Orte. Da famen fie an bem Broden vorbei, bann wieber an einem Stud Franfreich, an ber Quelle von Bauclufe, an bem Röhrenbauschen, an bem man gewiß noch matte Spuren jener Ginschnitte - wenn fie auch bicht vom Moofe ber Beit bewachsen maren - bemerken tonnte, welche einst Rosmarin markirt batte, um bie Wieberkehr feines Freundes leichter abzuwarten. Jest machten bie Gonbelfahrer eine Wendung nach Guboft. Schon mar Bellas erreicht. Dort bunkelte schwarz ber Rochtus; er jog fich burch ben gangen hintergrund bes Thalgelandes hindurch. Sah man unverwandt bort bin, fo wurde einem feltfam an Sinne. Man glaubte eine weife Bestalt, ber fdmarze Schemen folgten, auf einem Baumftrunte von Rabn porbeifdlupfen zu feben, ale mar' es ber alte, murrifche Charon mit neuen Seelenvaffagieren. Es war, als schaute man bort bie ganze Erberistenz wie einen in feinen Bilbern burcheinander geschüttelten Traum vorüber-Schon erblidte man jett auch bie Bargen, manken. jene alten Baumgerippe. Man tam an ber Söltybant, an bem Relfen Offian's vorbei; man glaubte bie Barfe bes Alten gu boren, wie bie Tone, vom Winde gerriffen.

ba und borthin getragen wurden. Aus ber Ferne ber wintte bas sonnige Italien berilber. Schon war bas Atelifche Giland erreicht, mo neben bem Metna ber fumbolifche Grabbügel Armin's fic erbob.

Sie legten an, fie fliegen ans, fie gunbeten, wie fie pflegten, ein Feuer an, in berfelben Bertiefung, wo einft bie Opferflammen Armin's und Rosmarin's emporgefolagen hatten. Sie erhoben unter bem Rlauge bes Saitenspiels, unter bem Murmeln bes Balbbachs einen Baan, indem fie bee Berftorbenen und bes irbifd fernen gebachten.

Aber - ein gewaltigeres Feuer, Belios, flieg über ben Bergteffel berauf. Der Frühling prangte im frifcheften Grun, in ber Bracht all feiner Bluten. Ebenfo nur, bas heißt jum Entzuden berrlich, hatten ibn bie beiben Bunglinge einft bier gefeben, gebort, geathmet. jest und bier mar alles ebenfo wie bamals, in ber Ratur; nur bie Befdichte batte fich gewandelt, bie beiben Freunde fehlten! Belbe Wiefenblumchen und Maiglöcken flickten wie mit Gold und Silber ben reichen Sammt bes Rafens; unzählige Brimeln, bie Armin einft so geliebt hatte, wurzten bie Luft mit ihren Duften, und fpenbeten ben Weihrauch, ber ju ben Opferflammen wunderbar ftimmte. Gine Nachtigall folug aus bem Gebuich theils mit elegischer Rlage um bie Tobten, theils mit verliebtem Loden nach bem fernen Lebenben. -

Wie war's, rief Thusnelba, wenn wir, ba es noch nicht zu übermäßig heiß ift - bas Bewitter hatte fich verzogen - noch etwas umberftreiften? - Dir ift's gang recht, erwiderte Elwira, nur nicht zu tief in ben

erften Ranges ift. Boltaire machte ftete Toilette, bevor er an Fürften und an ein bestimmtes Publitum forieb. Shatipeare meines Wiffens nie,, und bennoch bat biefer und nicht Boltaire fur alle Zeiten gefdrieben. - Und fo fei gepriefen, meine Berren, ber himmel, ber uns beute por fünf Jahren bier aufammengeführt bat! wolle unfern Bund fegnen, ihn fernerbin bewahren. mehren, auf baf recht balb von unferm Sanfe ber webe bas Banner ber freien Jutelligenz, bes freien Borts bie ba verkunden. bag mit ber freien Preffe fur bas freie, felbständige Besteben ber Literatur in allen civilifirten landern ber Tag angebrochen fei, und eine Benoffenicaft von Scriftstellern und nicht von Scriblern als felbständige Corporation sich erhebe, die ebenfo weit reicht wie jene. Ich hoffe, ich glaube, ich liebe, fo gefdiebt es!

In seiner Hoffnung sollte ber Redner ebenso bewährt werden, wie in seinen Prophetien, — ohne daß er sich je zum Propheten auswarf. Biele von denen, zu welchen er gesprochen hatte, sollten sehr bald als Dichter und Prosailer im schönsten Sinne des Worts wirksam werden, viele bald Lieblinge ihrer und anderer Nationen. Nicht wenige von andern, die bis dahin noch nicht burchbrangen, dürsen sich mit der Nachwelt bernhigen, die solcher Ansbauer in herbester Prüfung gerecht sein und den Lorber siechten wird, welchen sie selbst einst pflanzten in dem, was sie gethan, hervorgebracht, ohne dabei auch nur entsernt an sich zu benken.

## 8. Die Gondelfahrt.

Berfüllt die Erbe gang ber Untern Macht, Daß felft ber garten Jungfraun holbe Spiele, Bo Bumen fie fich anderfebn zum Ziele, Geäugstigt werben bon fo graufer Racht? Nosmarin's "Ahigzen".

Es hat für das tiefere Gemäth des einzelnen etwas Ergreifendes, zur Wehmuth Stimmendes, daß die Werke der Menschen, noch mehr die der Natur, seine Freuden und Leiden, ja ihn selbst überdauern. Bielleicht ist auch diese Dauer nicht ohne Bergänglichkeit, vielleicht lösen sich auch von den Sternen Atome ab, und werden durch neue ersetzt; aber der Sterne gesehmäßige Dertlichkeit besteht dennoch, obwol sie sich bewegen, sie selbst nicht minder bestehen, ihr Strahl entzückt uns noch heute, sie bleiben wie die Erde vielleicht für Aeonen noch dieselben, und so geben uns Bergänglichkeit und verhältnismäßige Dauer die wahre Dauer zu ahnen, nämlich die Ewigsteit des Geistes.

Rosmarin hatte jene Jugenbwelt, die er mit Armin einst burchlebt, so tief sich eingeprägt, sie stand und be-

wegte sich mit allen Details selbst ber Gespräche und ber Handlung so sest und lebendig in seiner Seele, daß er auch Thusnelden in all diese Kreise eingeweiht hatte. Oft fragte er sich, wie ihm wol zu Muthe sein würde, wenn er jenen ehrwürdigen und doch so lieblichen Hain jett noch einmal betreten sollte. Er erbebte von süßen Schauern schon bei der Erinnerung. Dann that es ihm wohl, daß er in seiner Geliebten eine treue Berwalterin solches Heiligthums mußte. Er hatte ihr so viel von Armin, von ihrem Freundschaftscultus erzählt, er hatte vor seiner Abreise die heilige Stätte mit ihr so hänsig besucht, alle seine Briefe kamen stets wieder auf dieses Thema zurück, daß Thusnelda mit allem dem so verstaut war, als hätte sie selbst einst unmittelbar es erssahren.

Bei aller Gelbständigkeit, bie fie befaft, mar es ihr boch jum Bergensbedürfnig geworben, ihren Freund in fo vielen Ginzelbeiten nachzubilben. Diefer Rachebmungstrieb erfüllte fie mit ber angenehmften Zänfdung. Sie hatte Rosmarin fo ftets neben und um fic. felbft mußte oft barüber lächeln. Gie burfte fich nie awingen. Sie fanb, bag ihre Sympathie mit ihm fo groß war, bag fich bas alles von felbft machte. Sie entbedte an fich feit einiger Beit fogar Aebulichkeit mit Rosmarin's handschrift. Sie bediente fich gern feiner Ausbrikde. Gie betraf fich bei benfelben mufitalifden Beifen. Gie liebte biefelben Baume und Blumen, Diefelben Farben und Wohlgerliche, und hatte, am Simmel bewandert, die gleichen Lieblingefterne wie er. Und boch war bas alles immer wieber anbers, und burch bie Weiblichkeit nüancirt. War auch fie zur Melancholie geneigt, so ging diese bei ihr doch viel schneller zur höchsten Freude an der Existenz über, als bei Rosmarin. Auch sie dachte viel und dachte gern, auch sie hatte Zweifel, aber sie machten sie nie schwer zum Entschluß, sie faßte den Moment, und aller Zweisel war schon wieder sort.

Aber noch eine andere Aehnlichteit mit bem Geliebten trat hervor, und schien wunderbar genug. nelba war - eine Seltenheit bei weiblichen Raturen fo gludlich, auch eine Freundin im ibealften Ginne bes Borte zu besitzen, und zwar eine, bie an Armin erinnern tonnte. Rur bak auch bier manches wieber ab-Elwira mochte zwei Jahre alter fein als Thusnelba. Sie batte etwas von einer ausgeprägten Spanierin bis auf bas rabenschwarze haar und bas Feuerange, bis auf die Granbezza ihrer Saltung, mabrend bie Saare ibrer Freundin mehr ins Blonde binfibersvielten, ber Blid faft eine fanfte, feelenvolle Schwarmerei verrieth, wie sie ben Deutschen, auch wol ben Bolen, mehr als ben füblichen Böltern eigen ift. Elwira mar Ratholitin, bennoch Aweisterin in manchem Betracht, oft fogar febr tubu, wo fie auf bas Dogma ju fprechen tam, babei genane Rennerin bes Alterthums, bas fie aus Ueberfebungen, fogar aus einigem Latein tannte. Griechifc lefen batte fie von ihrem Bruber gelernt, um fich wenigftens an bem Boblitang einer fo herrlichen Sprache zu erfreuen, und fie lehrte es Thusnelben wieber. biefe fdwarmte für bie Griechen, boch bas Chriftenthum ging ihr über alles; fie hielt mit Rosmarin baran, bak in der driftlichen Wettanschauung alle Herrlichteit des Heidenthums erst im rechten Lichte gesehen würde; der Glaube war ihrem kindlichen Herzen, trot ihres heroischen Charakters, unmaßgebliches Bedürfniß. Beide Freundinnen liebten die hellenische Mythologie wie den Heroismus, nur daß Elwira, wenn es darauf ankam, oft sehr surchtsam sein konnte. Sie war eine Sensitive, wernigstens jedem Manne gegenüber; wogegen Thusnelda, wir wissen es durch Rosmarin, dem Polarstern verglichen werden durfte.

Es war ein wonniges Ausammensein beiber, bas Thuenelben über bie Trennung von bem Geliebten etmas leichter hinmeghalf, um fo mehr, als bie Dabchen -Elwira durchans neidlos - in Mußestunden die Freundfcaft Armin's und Rosmarin's in ihrer Beife noch einmal lebten. Beibe batten iber eine lebhafte Bhantafie zu verfügen. Sie phantafirten gern, und ergingen fich babei auch in philosophischen Gefprachen, wie es einst bie beiben Junglinge gethan hatten. Gelbft bas traf su. Elwira war, abnlich wie einst Armin, mit ber Welt zerfallen, zumal mit bem Gefchlechte ber Manner. Sie fagte mit halber Anspielung auf Armin's Lofungswort: Die Männerwelt liegt im Argen. Sie batte trot ibrer Schönheit und Bilbung, ja ihres Reichthums an anferm Befit, eine tragifche Erfahrung in ber Liebe gemacht. Sie fprach nicht felten, voll ibealifder Rufunfteblane. ungeachtet ihrer Zweifel, vom Rlofter. - In bem bu. feste Thuenelba fcallbaft bingu, ohne beinen Abelard boch nicht wirft aushalten tonnen. - Ihn felbst branche ich nicht, ermiberte Elwira ftola, wenn er nur mit mir

unausgefeht über ben Platonismus correspondiren will. —

Go lebten biefe Dabden nun icon feit Jahren, obne bak fich im Brofanen etwas Ankerorbentliches ereignete. Gie liebten, wie ichon im Borigen angebeutet worben, bie Gewaatheit Heiner Abentener, bie fich an einem fo abgelegenen Brovinzialorte, wo man aus bem Wohnhaufe Thusnelbens fogleich an ben Flug tam, unbeobachtet ausführen liefen. Gie überlegten oft fogar, ob es nicht zu bewertstelligen ware, bag auch fie in ber fconen Jahreszeit ein und anberes mal über Racht brauffen campiren, und jene phantaftifch burcheinanber gewürfelten Dertlichfeiten bei Monbicein burchftreifen könnten, die in der Geographie Armin's und Rosmarin's eine fo lodenbe Staffage gewefen maren. ichien es ihnen immer unftatthaft und zu gewagt, obwol Thuenelba nie ohne bas Stilet mar, welches Arminius' einst getragen, und bas sie burch Rosmarin als ein beiliges Bermachtnif übertommen hatte. Aber Sonnabends nachmittag, auch wol Sonntage, fcon früh, ging es binaus nach jenem Gichenwalbe, nach jenem Saine von Dobona, wo jebes Flüftern bes Laubes, jeber Sonnenftrahl, ber burch bie Baume glitzerte, bas buntele Gemäffer und ber muntere, belle Strom, ber feitwarts vorbeiflof. von ben Beiftern ber Freunde ihnen Runde gaben, und auch fo manches von ber Zufunft erwittern ließen.

Zumal bann, wenn ein Brief von Rosmarin angelangt war — jeden Freitag traf er regelmäßig ein —, ging's ben nächsten Tag auf einer Gondel hinaus. Man nahm sich weibliche Arbeiten mit, um erst des Tages Pflicht tren zu erfüllen; bann aber begannen an Ort und Stelle die Streifereien durch die Gegend, die Debatten, die Lebens: und Herzensbekenntnisse; dann las man so gern in Homer's "Obhssee" oder in einem andern Buch, machte seine Randglossen, entwarf Zukunftspläne, und nun wurde das große Mosterium eröffnet, nach bessen Inhalt Elwira ebenso bebte wie Thusnelda, der Brief Rosmarin's wurde gelesen und wiedergelesen.

Bat je einer ber allidlichften Sterne bort broben auf feinen Auen einen toftlichern Frühlingstag aufwiweisen gehabt, als ihn heute bie oft so verstimmte, buftere Erbe barbot? Gewiß nicht. Der Brief Rosmarin's hatte bis jum Sonnabend ansnahmsweise fich verspätet. So mablte man zur Binausfahrt ben Sonntag, beffen Sonne biesmal mit einer Glut aufflieg, bie eine tro-Die Luft athmete balfamifch, vische Sipe verkündete. ober vielmehr tein Luftchen regte fich; Wolfen bennoch thurmten fich im Guben, und bie jest ichon herrichenbe Schwille ließ faft ein Gewitter erwarten. Der Flug blinkerte fo bell, bag man unten bie Golbfischen fpielen fab. Um so mehr auch lodte die Freundinnen bente bas Baffer. Wie würde es boch himmlisch fein, bei erhitenbem Anberschlag, von ber Welle bespritt und angefühlt ju werben! Elwira hatte ihren Somer unter bem Arm. Thusnelba steate bie Brieftafche mit bem noch unerbrochenen Siegel bes Beliebten, nebst Stilet, unter bas Brufttuch.

Schon standen beibe Mabchen unten am Baffer. Gin alter Hausdiener, etwas brummerisch bisweilen, befonders wenn die jungen Herrschaften ihn als ihren

Gonbelier beute nicht mitnehmen wollten, trug ihre Ef-- fecten in bas icantelnbe Fahrzeug, und iprach babei icheltenb vor fich bin. Thuenelba nannte ihn bann immer Brummbumm. Mafter Trolle, ein Engländer, war freiher Matrofe gewesen, und bilbete fich nicht wenig auf feine Stenermannstunft etwas ein. - Ra (foviel beutsche Interjectionen hatte er schon gelernt), na, wenn beute nicht Unglud bas gibt, fagte er, laff' an ben Daft biefer mich hanten, wenn einer, God-dam, erft berbeigefchafft wirb. Bei folch' Better zwei Damen allein binausfahren, ohne Begleiter, pure Tollheit ift es! -Sollen wir Euch, Mafter Trolle, rief Elmira, mitnebmen, bamit ihr uns etwa wieber, wie neulich, brüben am Röbricht fest werben lakt? - War ber Fraulein eigen Schulb, waren zu unruhig fie, schaufelten fich. -Rebensart bas, erwiderte Thusnelba, vielmehr 3hr wart gerftreut, Mafter, Ihr bachtet an Guer Unrecht, bak 3br Eure Braut babt figen laffen. - Alfo noch bagu Strafe bes Schidfals, fchaterte Elwira, bas ihn mit uns nun felbft fiten ließ! - Uebel, unverbient Rachrebe bas; aber Ihnen, meine gnäbige Damen, prophezei' heut' Unglad, wenn nicht ftenern ich foll! - Bir laffen es brauf antommen, Mafter! riefen beibe Beroinnen.

Schon waren sie in ber Gonbel. Sie stießen ab. Elwira ruberte. Thusnelba sette sich — grun wehte ihr Schleier — auf die Stenerbant; eine Guitarre, in Form einer griechischen Lyra, lehnte zwischen beiden. Es war ein um so lieblicherer Anblid, als zwei schnee-weiße Täubchen beide umflogen, sich jetzt auf die Schulttern Thusnelbens, dann auf den Rand der Barte nieder-

ließen, nun ins Weite voranseilten. Sie waren so gewöhnt, daß man sie sicher jedesmal am Reiseziel tras, wie weit sie auch vorher links und rechts kleine Abstecher gemacht hatten. Aber ein anderer Hansgenosse wollte ebenfalls mit, er war vergessen worden. Er lief und winselte längs dem User. Da winkten ihm die Mädchen, und riesen ihn mit Homerischem Namen: Argos. So dieß der treue Hund von der Rasse einer englischen Dogge. Er sprang in den Fluß, schwamm behende nach, gelangte an Bord, und wedelte seine Erkenntlichkeit. Es war zugleich eine Art Sauvegarde für den Weg; mit ihr und dem Stilet ließ sich schon etwas wagen und jeder Gesahr tropen.

So fuhren die Freundinnen bas Alukchen binauf. Es erhob fich ein günftiger Dft, ber bas Schiff jest von felber trieb. Die Bise brudte icon nicht wenig. Elwira nahm ihren but ab, um bie schwarzen Flechten por bem feuichen Bafferfpiegel zu ordnen. Stadt her fchallten bie Rirchengloden berüber, und flangen in Gintracht aufammen mit ben Stimmen, Die im Tempel ber Natur laut wurden, als ginge eines selig in bas andere auf. Nur ber Kutut, ber Gelbftling, ber Proletarier, ber nur Kinder in seinem Besit bat, nicht einmal fein eigenes Rest, rief keinen andern als fich felber aus. Die Lerchen boch oben jubilirten lauter Anbacht; bie Rafer fummten; bie Frofche im Baffer quatten; Unten, von ben Wiefen ber, liegen fich wie auf Walbhörnern vernehmen zum Breife Gottes; Schmetter linge gautelten bin und ber, Duden vollführten ihren Ringeltang. Thusnelba ergriff bie Leier, und foling füße Accorbe, benen sich Elwira mit ber anmuthigsten Stimme gesellte. Zwei Schwäne kamen stromabwärts gezogen, wie von ben Tönen gelodt, ihnen entgegen; sie kehrten um und segelten nun vorauf. Es gewährte den artigen Anblid, als wenn sie die Gondel nach dem Rhythmus des Wohllauts dahinzögen. Ein Storch drüben vom Weiher her klapperte mit seinen Flügeln wie mit Castagnetten.

Diefen Moment, biefen Blid auf Balb und Flur, biefen Duft ber Ferne, biefen Lobgefang aller Befcopfe. tonnte ibn Rosmarin mit uns beute erleben, rief Elwira, und er borte auf, über ben Urfprung bes Uebels ju grübeln! - Man follte meinen, stimmte Thusnelba bann, ein folder Schönheitsblid ber Natur, folde Lebensalut, biefer Auferstehungeruf ber Sonne mufte bie Tobten felber weden, wiederbringen, und Armin fehrte noch bent' aus bem Grabe jurid. - Aber nein, fagte Elwira, bie Tobten und bie Fernen ber Erbe burfen nicht kommen, auch die Trennung von Geliebten burch himmels- und Erbfernen ift fuß, und fällt wie ein elegifder Barfenton in biefen Frühlingsjubel. Ach, Unfterblichkeit, Thuenelba, gibt's aber auch eine? - Bofe Elwira, antwortete bie Befragte, bie bu boch fonft fo aut bift! Liebe nur etwas, bann haft bu Unfterblichfeit. und liebst bu benn auch mich nicht, Zweiflerin? Und bann, ja, wenn bie Welt, wenn bie Natur noch häftlich mare, wenn bu es marft, bann, bann gabe es wol feine Fortbauer; boch bie Natur ift entzudenb icon, fie ift erhaben, sie ift so geheimnikvoll! Also? Also? - -

Ja, Thusnelba, um ber Liebe zu bir willen und beiner Lieblichkeit noch bazu, wir find unsterblich! ---

Der Kluf entliek bier links ein Klufchen von bebeutender Tiefe, bas in jenes wild = romantische Thal hinüberplätscherte, welches bas einstige Afpl Armin's und Rosmarin's gewesen war. In biese Richtung lenkten bie Freundinnen ein. Da lagen alle bie aus Rosmarin's Briefen und mündlichen Mittheilungen wohl befannten, auch une längst vertrauten Orte. Da kamen fie an bem Broden porbei, bann wieber an einem Stud Frankreich, an ber Quelle von Bauclufe, an bem Röhrenbauschen, an bem man gewiß noch matte Spuren jener Einschnitte - wenn fle auch bicht vom Moofe ber Zeit bewachsen maren - bemerken konnte, welche einst Rosmarin martirt hatte, um die Wieberkehr feines Freundes leichter abzuwarten. Jest machten bie Gonbelfabrer eine Wendung nach Guboft. Schon mar Bellas erreicht. Dort bunkelte fcwarz ber Rochtus; er 20g fic burch ben gangen Sintergrund bes Thalgelandes binburch. Sab man unverwandt bort bin, fo wurde einem feltfam an Sinne. Man glaubte eine weife Geftalt, ber fowarze Schemen folgten, auf einem Baumftrunte von Rabn porbeifcblupfen zu feben, als war' es ber alte, murrifche Charon mit neuen Seelenvassagieren. Es war, als schaute man bort bie gange Erberistenz wie einen in feinen Bilbern burcheinanber geschüttelten Traum vorübermanken. Schon erblidte man jett auch bie Bargen, jene alten Baumgerippe. Man tam an ber Böltybant. an bem Felfen Offian's vorbei; man glaubte bie Barfe bes Alten zu boren, wie bie Tone, vom Winde gerriffen.

ba und borthin getragen wurden. Aus ber Ferne her winkte das sonnige Italien hersiber. Schon war das sikelische Eiland erreicht, wo neben dem Aetna der symbolische Grabhugel Armin's sich erhob.

Sie legten an, sie stiegen ans, sie zündeten, wie sie pflegten, ein Feuer an, in berselben Bertiefung, wo einst die Opferslammen Armin's und Rosmarin's emporgeschlagen hatten. Sie erhoben unter dem Klauge des Saitenspiels, unter dem Murmeln des Waldbachs einen Bäan, indem sie des Berstorbenen und des irdisch Fernen gedachten.

Aber — ein gewaltigeres Feuer, Helios, stieg über ben Berglessel herauf. Der Frühling prangte im frischeften Grün, in ber Pracht all seiner Blüten. Ebenso nur, das heißt zum Entzüden herrlich, hatten ihn die beiden Jünglinge einst hier gesehen, gehört, geathmet. Ja, jest und hier war alles ebenso wie damals, in der Ratur; nur die Geschichte hatte sich gewandelt, die beiden Freunde sehlten! Gelbe Wiesenblümchen und Raiglöckhen stickten wie mit Gold und Silber den reichen Sammt des Rasens; unzählige Primeln, die Armin einst so geliebt hatte, würzten die Lust mit ihren Düsten, und spendeten den Weihrauch, der zu den Opferstammen wunderdar stimmte. Eine Rachtigall schlug aus dem Gebüsch theils mit elegischer Klage um die Todten, theils mit verliebtem Loden nach dem sernen Lebenden. —

Wie wär's, rief Thusnelba, wenn wir, ba es noch nicht zu übermäßig heiß ist — bas Gewitter hatte sich verzogen — noch etwas umherstreiften? — Mir ist's ganz recht, erwiderte Elwira, nur nicht zu tief in den Schwarzwald hinein, und Argos muß mit. — Das versteht sich von selbst. Mein Stilet hab' ich auch bei mir (Thusnelda faßte sich an das Brusttuch). — Sie gingen. Die Gondel hatten sie vorher mit Asten und breiten Blättern bededt, damit sie niemand auffiele; auch lag sie ohnehin in einer wildverwachsenen Bucht, zwischen dem Eiland und der Wiese.

Dben maren fie. Das mar eine Luft, fo ins Beite au ftreifen, babei in ihre Rorbden feltnere Bflangen au fuchen jur Bervollftanbigung ibrer Berbarien, und fiberall befannte Stationen aus ber Geschichte Armin's und Rosmarin's zu berühren! Bereits naberten fie fich bem Schwarzwald, wo wir einft auch mit ben beiben Junglingen gewandert find. Die Dogge, fo groß, bag fie Elwiren an bie Bufte reichte, foling öfter an, murbe immer unruhiger, als witterte fie etwas Ungethumes, lief pormarts, und febrte bann jurud, ibre Berrinnen burch Emporsbringen bedeutend, wie fehr fie fich freue, mit ihnen ju fein; gleich aber beulte fie wieber, lief ben Banberern vor ben Weg, als wollte fie warnen, ibn versperren. Aber, mas benn ju fürchten? Gemiß, maren bie, wenn's barauf antam, boch bebergten Dabchen auch auf Räuber gestoßen, brei Rerle batte ber mutbige Beifer icon niebergeworfen, nach bem vierten, bem fünften fich mit Behagen noch umgefeben. Schon maren fie in bem bichteften Föhrenwalb. Blöslich, wiber alles Erwarten, wurde Elwira von einer Angft ohne gleichen befallen. - Bas ift bir, Rind? rief ihre Begleiterin. — Ich beschwöre bich, Thusnelba, zurud! Ueberall bin, nur nicht in ben Walb tiefer; ich habe fo

gransige Geschichten gehört. Wir tönnten eine bavon erleben. Auch bent' nur an Master Trolle! — Rärrin dn, rief Thusnelda, indem sie das Stilet zog, und unternehmend mit demselben hin und her sunkelte, Rärrin, und nun gar mit deinem Trolle, dem Brummbumm! Hast du so wenig Courage? Traust du mir so wenig Tapserseit zu? Gut denn, ich ginge hindurch, und wär's der Urwald; aber da du es denn willst, ich thue es dir zu Lieb' und tehre um! —

Schon waren sie braußen auf weitem Blachfelb. — Run ärgere ich mich boch, und schäme mich noch bazu meiner Feigheit, begann Elwira. — Siehst du! — Dassur, Thusnelba, wollen wir aber auch jetzt an bas verwunschene Haus, und zwar ganz bicht hinan, von bem uns Rosmarin soviel Haarstränbenbes erzählt hat. — Das lobe ich benn boch an bir! —

Da lag es vor ihnen, ebenso noch wie vor etwa breizehn Jahren, wie es bamals Armin und Rosmarin selbst nicht ohne Grausen gesehen hatten, und wie sich der Leser dessen auch noch erinnern wird. Noch neuerbings brachte Mr. Johnson es Rosmarin in Erinnerung. Weites, weites Feld. Du, so unheimlich! Rund nmher Brache und öbe Stoppel. Lahme Klepper, hier und dort weidend, wo nichts, höchstens ein unversluchter Grashalm, zu sinden war; dieselben Klepper noch dazu an Pfähle gebunden, sodaß sie nur so weit auslangen dursten, wie es der Strick eben zuließ. Ein lahmer Hund, der vor der Dogge aussetzt, so gut es gerade gehen wollte; ein lahmer Hirtenjunge. Das lahme Haus, mit seinen siebenfarbigen, versäucherten, versengten Fenstern und

fieben feuerrothen Schornsteinen fah wie bes Tenfels. Biegelbrennerei aus.

Etwas aber hatte fich boch baran geanbert. ---

Thusnelba! schrie Elwira außer sich, und du gehst richtig bicht, ganz bicht an bas Fenster hinan? Behüte, sieh nicht hinein, du siehst doch nichts am Tage, du weißt es von Rosmarin her! —

Schon stand Thusnelva bavor, und gudte wirklich hinein. Aber, aber, sie sah nur zu viel!!! In dem Augenblick wankte sie auch schon. Elwira eilt ihr zu Hülfe. Die Frenndin stukt ihr wie ohnmächtig, kreidebleich in die Arme. — Was ist dir, Thusnelda? — Sie rieb Thusneldens Schläse. — Diese ermannte sich, obwol sie noch immer weiß wie der Schnee war. Noch konnte sie nicht sprechen, kaum athmen. Die Dogge bellte, winselte, heulte. Ein Rabe schwirrte vorbei. — Fort, fort, und nie mehr hieher! schrie endlich Thusnelba, von einem Weinkramps gepackt, und waukte, zitterte, bebte an der Freundin dahin. — Wer wohnt da? sprach Elwira den hirtenknaben an. — Kein Lebendiger, sagte er, aber brei Todte. —

Argos, Argos, rief Elwira bem Hunde zu, ber ben Jungen beschnoperte, als röche er Leichen, Argos, willst bn wohl! — Das Thier war plötzlich wie von Wassersichen ergriffen, platte zurüd und folgte.

Thusnelda, immer noch entfärbt, war wie völlig veränbert, fodaß jetzt Elwira gegen fie die Tapfere schien. Sie nahm ihr ben Dolch aus ber hand, und hielt ben hund ftreng in ihrer Rähe. — Zurud in unser Thal, rief Thusnelda, zurud, zurud! — Sie beeilten fich,

was fle konnten. Es blitte und bonnerte in ber Ferne. Es herrschte eine beängstigenbe Schwale in ber Ratur. Schon waren fle unten angelangt.

Als ware hier an seinem Grabe auf einmal ber Geist Armin's über sie gekommen, so war Thusnelda wieder im Moment die frühere. — Jetzt schäme ich mich vor dir, sagte sie. Wir Mädchen bleiben doch Mädchen und schwach! — So laß aber vor allem hören, erwiberte die Freundin, was sahst du denn so Entsetliches? Und ist das also denn das Unglüd, welches uns Master Trolle geweissagt hat? Doch erst bedürsen wir einer Erfrischung. —

Elwira nahm Untertaffen aus einem Sandforbe, belegte fie zierlich mit eingemachten Früchten, bie fie ans ber Stadt mitgebracht hatten, ftreute ben Buder, und träufelte einen Saft barüber; Elwira legte Silberlöffel bagu, und warf ber Dogge Brot und talte Ruche bin. Es war über bie maken anmuthig, wie bie beiben Mabchen hantierten. Sie ruhten im Grafe, affen, tranten, ober vielmehr nippten; ber treue hund lag zu ihren Füßen, und obwol er viel zu verzehren noch hatte, ließ er feine ihrer Bewegungen aus bem Muge, fab gierig au ben herrinnen auf, als wollte er noch mehr. -Schon bei ben Griechen, erzählte mir oft Rosmarin, fagte Thuenelba, mar ber hund bas Bilb ber Unverschämtheit. — Sie nannten es χυνώπης (thnopes), bemertte Elwira. - Co plauberten bie holben Dabden in leichter Tanbelei noch einige Zeit fort. Es war ein reizenbes Genrebild, bies Menfchen- und Thierftud auf fifelischem Giland.

Das Gewitter hatte sich zum zweiten mal verzogen. Es mochte etwa 2 Uhr nachmittags sein. —

So bore benn, rief Thuenelba jest. 3ch fab, ja, was fab ich? Du. etwas Entfetenvolles, gang Unerbortes! Beben Menichen verfolgt wol eine Schauervorftellung fein Leben lang, welche ibn bennoch mit fuffer Allgewalt ftets wieder an fich lodt. Du fennft ben berrlichen Mythos vom Raube ber Berfephoneia. Dich entzudte biese Erzählung icon früh in meiner Rindheit. padte mich aber auch jugleich mit ben tiefften Schauern. Dente bir. Rosmarin bat mir von fich bie gleiche Sompathie erzählt, auch ben Traum feiner Mutter, Die furs por ihrem Tobe bie liebliche Tochter ber Demeter vom Sabes rauben fab. Es ift, Elwira, als verfolge uns bie Sage auf Schritt und Tritt. Du tenuft mein Erlebnif in Barichau, bann auf jenem Rleinstädterballe. Rosmarin begegnete baffelbe, als er mich zum ersten mal fab. als er um mich warb. Da blick' ich beute in jenes Fenfter. Bas feb ich! himmel und Bolle, Elufium und Orfus, balb Modernes, balb Antifes. 3ch feb', bent' bir, ein himmlifches Beibebild im Zimmer, blag wie ber Tob, und boch jum Bezaubern fo fcon. Ru ihren Fugen gungelt ein Feuer. Gie kniet und ftredt wie betend und flebend ihre Lilienarme einem Manne entgegen, ber nach ihr greift, als wolle er fie opfern ober boch entführen. Er fitt auf einem antiten Bagen. Er ift fowars an Geficht und Banben, in ein fcwarzes Gewand gehüllt. Er weift mit ber freien Sand, und mahrlich modern genug, auf eine Biftole bin. bie por ibm auf ber Bruftung bes Bagens liegt. Diefe

Drohung bilft. Schon giebt er bas geangstigte Weib au fich berauf. 3ch bore einen Webruf. Der Wagen fahrt bavon, indem fich bie Gegend umber verbuntelt, und, obwol ein Tranermarich erklingt, als murben Erfequien begangen, wie aus Mogart's Requiem, bort man boch beutlich ben Wagen rollen, querft fanft wie auf bem Sammt einer Wiefe, bann bobl und bumpf wie auf Riefeln unter einem Rirchofthor; bann wird es völlig Racht, nur Tone bor' ich noch, bie in bas Schattenreich himmterklingen! Da, Elwira, ift bas mein und Rosmarin's Schicffal? Und tommt es jur Reife jest? Jest? Denn bamals fah Rosmarin bas Beibsbild nur gebankenvoll in bas Feuer ftieren. Auch fab er es nur bei Mondlicht, am Tage nichts. Alfo fommt unfer Schidfal wol jest zur entsetenvollsten Reife! — Bas begft bu boch für Schrullen in beinem Röpfchen, Thusnelba! - Und geht, Elwira, vielleicht jest, gerade jest, in ber Resideng bas Duell vor sich zwischen Rosmarin und bem Grafen? Und boch fagte mir Rosmarin ftets, und fcreibt es in jedem Briefe, er werbe ftarter fein als fein Schidfal! Ja, auch ich werbe ftarter fein, Elwira, als mein Schickfal, so gewiß als ich Rosmarin's Berlobte bin!

Sie sprang auf wie eine Jeanne b'Arc, sie riß bas Stilet an ihre Brust, und war vor Freude außer sich. Dann wurde sie ernst, gefaßt, und war wieder ebenso gehalten wie sonst, wie es benn ihr eigenster Charakter. war. — Beruhige bich vollständig, Thusnelda. Ich tenne berartige Bisionen. Auch du sahst dort hinter bem Fenster nichts anderes als das, was dich in dir selbst

nun folange schon ängstigt. — Mich ängstigt nichts mehr, Elwira, ich werbe mit Rosmarin stärker sein als mein Schicksal! —

Höre, Thusnelba, bemerkte die Freundin, wir schlummern jest ein halbes Stündchen unter dieser herrlichen Eiche. Dann brodelt der Kaffee schnell an unserm vulkanischen Feuer, wir trinken, wir sammeln noch einige Blumen, um sie zur Stadt zu nehmen, und, welcher Genuß steht uns außerdem bald noch bevor, Thusnelba? Wir lesen den Brief Nosmarin's, und beschließen hier ben göttlichsten aller Tage mit Bater Homer, indem wir uns noch an einem der ergreisendsten Abenteuer des ebeln Odysseus vor der Rücksahrt erlaben. — Topp, rief Thusnelba, so sei! —

Schon lagen beibe Mabchen fich in ben Armen und schlummerten, von ihrer Dogge bewacht.

Ein Schuß wedte nach einiger Zeit, wie zum Gluck, ihren leisen Schlaf. Der hund bellte. Die beiden lauschten, aufgescheucht wie zwei Rehe, ob sich ein neuer Knall hören lassen würbe. Es war wol nur ein Inger im nahen Walbe gewesen. Hierher, in diese einstedlerische Abgelegenheit, tam selten ein Mensch. Es mochten Monde vergehen. Man hörte zwar oft Wagen auf der Landstraße hin- und hersahren, nie aber wol hatte einer nach diesem holden Thale gelenkt.

Schon brannte bas Feuer. Der Raffee tochte. Man nahm ihn ab. Die Gladlichen schlürften.

Auf ging's jest nach ber nahen Biese (wo auch ihre Gonbel lag), ber Blumen liebliche Fille zu brechen. Sie nahmen jeboch aus Borficht vom fitelischen Giland

alles mit, was ihnen boch jemand hatte entwenden kommen. Sie waren mit Reifetafchen verfeben.

Eben stand Thusnelda, die wieder der Muthwille und die Ausgelassenheit selbst war, welche vom ernsten Tiefgrunde ihres Wesens her um so wohlthuender wirkten, eben stand sie auf einem anmuthigen Hügel, brach Primeln und Maiglödchen, und reichte sie der hinter ihr sihenden Freundin, die einen Kranz wand, als man schon wieder auf der Strasse einen Wagen anrollen börte. Man achtete des Gewohnten wegen sast gar nicht darauf. Dennoch das Geräusch wurde stärker, und schien sich mehr als sonst zu nähern. —

Wenn jest fo Rosmarin tame! rief Thusnelba. -Bir hatten, antwortete Elwira, fogleich biefen Rrang für ihn. — Das Bagengerolle wurde plöplich gedämpft, es borte fich nur noch an, als wenn jemand auf einem Eftrich fahrt. Thusnelba bachte in biefem Moment an ben verhängnifvollen Ton, wie auf bem grunen Sammt einer Biefe, ben fie in jener Trauermufit in bem berwunfchenen Baufe gebort batte. Gie judte jufammen. Auf einmal verbüfterte fich ber hellfte Sonnenschein. Es lief ein fdwarzer Schatten über bie Datte bin. Die Gegend billte fich in Nacht. Es gab einen grellgelben, furchtbaren Blit. Schon frachte ber Donner eines fich heranwälzenben Gewitters barein, und fcmetterte und grollte lange nach, daß es weit umber brohnte Thusnelba fah sich um. Die Dogge nnb abbebte. foling an. - Bebe, rief Thuenelba, webe, ba tommt er, ber Schattenfürft, um mich ju bolen! Fliegen wir, Elwira, jur Sonbel fort!

Elwira sprang auf, und beibe Mädchen flogen, als wären sie wirklich beschwingt, ben Hügel hinnnter; ber hund ihnen nach. Schon saßen sie im Kahne. Thusnelba hatte ihre ganze Geistesgegenwart wieder. Elwira zitterte. Der hund bellte, was er konnte. Thusnelba löste den Strick der Gondel. Elwira wankte zu den Rudern. Thusnelba zog ihren Dolch, legte ihn neden sich und steuerte. Der Kahn suhr noch laugsam; hatten sie aber erst den Hauptsluß erreicht, wo es stromadwärts ging, so waren sie geborgen. Aber — wie das ermöglichen!

Der Söllenfürst - es war fein anberer als Graf Wlodomiersti - ftand in einen schwarzen Mantel gebullt wie auf einem Streitwagen. Er schaute finfter. Ein Heiner Joden leufte bas Dreigespann. Rum erften mal burchichnitten Raber biefen jungfraulichen Rafen. auf bem eigentlich nicht gefahren werben burfte. Es war bie willfürliche Dachtvollfommenheit eines Großen. Der Schwarze war also in boppeltem Betracht auf nnrechtem Wege. Er hatte jest eine Landzunge zu paffiren. um bie Gonbel, bie ihm erft vorbei mußte, in geraber Richtung ins Angesicht zu bekommen. Inbeffen waren bie Fliebenden boch auf bem Baffer. Der Graf befahl eine Sowentung rechts, um por ber Gonbel noch mehr Borfprung ju haben, und Beit jur Attale ju gewinnen, ober gar nur jur Jagb. himmel, eine Bafferjagb auf Mabden!

Gine Art ließ fich hören. — Salt! bonnerte ber Graf. Er fprang vom Gefährte, und rief bem Holz-fchläger zu: He, Landsmann, breihundert Thaler für

einen Dienst! — Der Mann trat vor, mit gezogener Mütze. — Schwimmt Ihr? — Ja. — Hier habt Ihr eine Bistole, sie ist scharf gelaben! Auf, ins Wasser! Dort kommt eine Gonbel, schießt mir die Bestie von Hund siber ben Hausen, bringt mir die Dame im grünnen Kleibe herüber, und Ihr bekommt sogleich ausgezahlt, hundert Dukaten auf der Stelle! Uebernehmt Ihr's? — Ja, gnäd'ger Herr! — Ihr seib brav, also fort! —

Entfetlichfter aller Augenblide!

Die beiben Jungfrauen hatten alles verstehen tonnen. Aber Elwira war ganz heroisch geworben. Der hund webelte, winfelte, bellte, heulte, sah beißig barein.

Man war fogleich bem Manöver ber Hölle gegenüber, ba man ruberte und steuerte, was die zarten Kräfte erlaubten. —

Jetzt ober nie Courage, Elwira! rief Thusnelba — und bennoch schlugen zwei weibliche Herzen, wie sie noch nimmer geschlagen haben mögen.

Der Kerl plumpste ins Wasser, und hielt hoch oben in der gehobenen Rechten die Pistole. Er schwamm vortrefflich. Die versprochenen Dukaten beschleunigten seine Fahrt. Die Jungfrauen rnderten vortrefflicher. Aber, himmel, jetzt, in dieser Secunde, dieser Terze, nein, sie sind bennoch verloren! Jetzt kommen sie gerade in die Schußlinie. Es war wie eine kleine Seeschlacht, wie das Gesecht mit einem Piraten. Der Bandit ist nur noch sunfzehn, jetzt zehn Schritte entsernt. Er säumt. Er will nicht sehl schießen. Ober sürchtet er aus Menschlichkeit doch vielleicht eines der zarten Mädchen zu treffen, sie gar beide niederzustrecken? Der Hund lehnt sich

über Bord, und fletscht sein weißes Gebig ber Menschenbestie entgegen. — Sie find unrettbar verloren!

Bas geschieht? Thusnelba, wie in eine Amazone permanbelt, fpringt auf, reifit von einem fleinen Relte. bas fie fich um Schutz gegen bie Sonne auf ber Gonbel gemacht batten, die Leinwand ab, sammt einem gewaltigen, baran befestigten Fifchnete, welches jum Angeln mitgenommen war. Sie wirft; indem der Bandit mit ber Bistole zielt, eine zweite Leukothea, nur anderer Art, bie Sulle nebst bem Rete über ben Rerl bin, ber ploblich gang verbedt ift, jappelt, abstreifen will, buftet, puftet, pruftet, ba er taum Luft hat. Das naffe Linnen Klatscht über ihn zusammen. Immer noch rappelt und sappelt er, mas er kann. Ohne bak er's will, geht bie Biftole los, sodaß bie Rugel gang nabe ber Gondel über bas Basser wegvfeift. Der Kerl bat sich, obwol er felbst nie auf ben Gebanken gekommen ware, ein Luft= loch geschoffen, bat fich aber auch bermagen mit ben Banben im Nete verfangen, bag er, ba er auch nichts feben tann, in eine falfche Richtung gelangt. Er gerath in bas Röhricht, Die Sande find frei, boch - Malbeur! bie Flife find im Rohr jest verhedbert. - Salunte bu, flucht ber Graf, wo schwimmst bu bin? - 3ch schwimm' gar nicht, gnäbiger Berr, bie Füße fest, ein Meffer, ein Meffer! - Blinder Beffe, ber bu bift, werth zu ersaufen! - Der Joden springt vom Bagen. Er hat an einen Strid ein Meffer befestigt, wirft bem Banbiten bie Leine zu, ber Mühe und Noth haben wird, fie faffen, bas Deffer nach fich ziehen zu tonnen.

Best Triumph! Unfere Berfolgten find gerettet.

Schon lenten fie in bas eigentliche Fahrwaffer ein. Der Bollenfürst flucht, wettert, und ftampft mit ben Fugen.

Dan tann fich in aller Gemächlichkeit jest bem Strome felbft überlaffen; bie Gonbel fchieft mit rapibester Schnelle auf bem Wafferspiegel hinunter; man tann fich ben gebrellten Relbberrn, ben feigen Abmiral, ber eine Seefchlacht verloren bat, ohne auf bas Waffer an kommen, gang behaglich mit bem Opernaucker anfeben, und allenfalls, ba bie zunehmenbe Ferne ihn immer fleiner macht, mit bem Gernrohre ben faubern Bartftern, wie ihn Rosmarin auf jenem Balle genannt hatte, beaugeln. Inbeffen unfere Siegerinnen fannten und liebten ibealischere Sterne, obwol - war's ihnen zu vetbenten? - bie Barobie, bas burleste Genre gegenwartig bei weitem vorwog. Elwira greift zur Leier, Thusnelba fingt unter Begleitung ihrer Freundin - und awar noch rechtzeitig genug, um auch im Texte von bem vernommen zu werben, welchem bie Berberrlichung qugebacht mar - aus bem Stegreif:

> Bereitelt ift bein nächt'ger Plan, Rant'fücht'ger Fürft ber Schatten, Uns schütt bes Flusses sichrer Kahn, Abe, ihr grünen Matten! Und willst bu ferner freien gehn, Ehrloser Mäbchenränber, Laß Klugheit bir zur Seite stehn, Erfieb bir bilmmre Weiber!

3war einmal ift es bir geglückt Mit Ceres flugem Kinbe, Statt baß bie hehre bich entzuckt, Buhlft bu auf's neu' geschwinbe; Balb batt' bich unfer Ret umgarnt, Schon fing es beinen Schergen, Drum fei für kunft'ge Beit gewarnt, Der habes mag bich bergen!

Ein furchtbares Gewitter entlub sich über bem Barbenhaine. Es war wirklich, als wenn ber König bes Schattenreichs eben in ben Orkus wieder hinunterführe, um sich tobend, daß ihm heute seine Absicht misglückt. Der Blitz slammte im Zickzack, als wenn es die feuersprühende Beitsche des strygischen Wagenleuters wäre, während der Donnerwagen dumpf in das Infernum hinunterrasselte.

Also die Weiffagung eines Unglids für heute, begann Elwira, aus dem Munde des Master Brummbumm wäre nun doch in Erfüllung gegangen. — Aber sieh doch, rief Thusnelda, den prächtigen Siegesbogen, der sich hoch über uns wölbt, unter dem wir wie unter einem Triumphthore soeben hindurchsahren! —

Ein in den herrlichsten Farben brennender Regenbogen spannte sich über den himmel, und ging gerade durch das Zenith. Königinnen konnten sich bei ihrem Sinzuge in die heimat nach einem Siege keiner grandiosern Ehrenpforte erfreuen. Die beiden Täubchen, von denen das eine ein grunes Blättchen wie einen Delzweig im Schnabel trug, flatterten heran, und septen sich auf das Schiff. Der hund kauerte zu den Füßen seiner Herrinnen. Bögel des himmels schwebten hin und her, die beiden Schwäne fanden sich ein, die Störche auf der Wiese klapperten, die Wasser rauschten und murmelten, der Regendogen flammte immer heller auf,

und die Gondel fuhr wie eine kleine Arche Roah's bahin.

Driben im Subost öffnete sich bas Gewölk. Jetzt ging die Sonne unter, der Mond trat hervor, und leuchstete über die Schreckenswiese hin, die jetzt so unheimlich verlaffen dalag, als wäre hier eine Unthat begangen worden; er leuchtete den Gondelfahrern, und leuchtete auch in das kleine Stüdchen Frau Regina's, die von einem Tage zum andern den Tod erwartete, oder daß Rosmarin kommen solle, sie abzuholen.

Am Gärtchen legten Thusnelba und Elwira jett an. Sie zogen an einer Klingelschnur. Master Trolle kam angebrummt, indem er sprach: Also doch noch am Leben die Fräulein? Wir hatten ein Wetter! Das muß heut' arg hergegangen sein! — Doch wir haben die Schlacht gewonnen, bedeutete ihn seine Herrin. Besorgt Licht, Alter, und warmen Thee! —

Die beiben Freundinnen fühlten sich jetzt so recht wohl auf Thusneldens Zimmer. Sie waren zuletzt boch etwas durchgefenchtet worden vom Regen. Aber es brannte ein wohlthuendes Fener im Kamin, auch brachte man schon ben Thee. Wie traulich faß es sich hier!

Thusnelba zog einen Brief hervor. Elwira war außer fich vor Erwartung. Rosmarin schrieb:

#### "Ginzige!

"Der eigentlich mußte ich dich Eine zu Zweien nennen, nach dem, was du mir von Donna Elwira, deiner und also auch meiner Freundin mittheilst. So wenig also bin ich eifersüchtig, wol aber turz heute, denn ich

muß auf ber Stelle jur Bringeffin Golfonde = Lodoista, Die fich nun bei Grafin Phyllis icon gang eingewohnt hat, und bann ben Abend zu ben Arkadiern, die heute unter bes Lords Elphenstone Borsit ihr Jubelfest be-Bor allem fcbreibe ich bir wegen bes Grafen B . . - Bringeffin, Die ibn noch am meiften im Bugel balt, ben Rachebürstigen, fagte mir, er fei in eine complete Raferei verfallen. Er fliegt icon feit Wochen wie ein beutefüchtiger Raubvogel zwischen Warschau und un= ferer Residenz hin und her, macht links und rechts Abstecher in die Brovingen, und ich zweifele nicht, theuerstes ber Madden, daß er fich ju Zeiten auch bei euch nieberlaffen wird. Nimm bich vor ihm in Acht! Gutet euch beibe, bu und Elwira! Beht nie ohne mannlichen Schut aus! Der Graf ift zu allem fabig. Dent' an Berfephoneia's Geschick! Du weißt, in unfer beiber Leben regt sich biese ewige Geschichte seit bem Traume meiner feli= gen Mutter. Doch, wir werben ftarter fein ale unfer Schidfal, Thuenelba! - Bas macht Mutter Regina? - Wie fteht es um Armin's Grabbfigel? Soute ibn wohl! Was macht jebe Stelle im Barbenhaine? Rie burft ihr allein hinaus, hörst bu! Die ohne ben alten Trolle, nie ohne bas Stilet! - Ihr left jest fleifig bie "Dopffee". Das freut mich. Ewige Beschichte auch bas! Die paft recht für unfern Dichterhain! Chenfo bie "Ilias". himmel, wenn ich ber feligen Tage gebent' meiner Jugend, an welchen ich mit Armin zu jeder Jahreszeit biefe olympisch-sitelischen Gefilde burchstrich! Da möcht' ich mit bir ein Sauschen einft bauen, und mein Leben bichten, um es im höchften Ginne zugleich mahr zu

ichreiben. Auch im Binter burchfcweiften, burchflogen wir, über lange Gis= und Schneefelber bin, wie Gronlandsfahrer, in allen Richtungen, biefe Regionen. Und wenn nun gar ber Frühling fich ankundigte, bie Bungen aller Bebirgemaffer gelöft murben! 3ch bent' ba fcon wieber an meine Lieblingestelle bei einem Dichter. 3ch bin bamit wie verfolgt! Mir tam nämlich in frühester Rnabenzeit eine altvergilbte Uebersetung bes homer zu Gefict. Der Berfasser hatte bie Berameter schwerfällig und bennoch fo naiv-lieblich nachgebilbet. Da mar benn eine Stelle, Thuenelba, auf welcher noch jest, gerabe in jener fcwer ftammelnben Uebertragung bes Bedichts, ber gange Seelenschmels und erfte Beilchenduft jener Zeit für mich liegt. Wenn ich folgende brei Berfe lefe, just in Diesem Deutsch, ich weiß nicht, woher es fommt, ber Inhalt ift boch so einfach, werbe ich außer mir vor Jugendwonne. Sore bie Worte:

Binterftröme fielen herab vom Gebirge, Und vergoffen vereint im Thal ihr braufend Gewässer, Und es hörte bas ferne Geräusch ber hirt auf ben Bergen.

"Im Original der Riade lautet die Partie (Elwira liest ja griechisch):

χείμαρροι ποταμοί κατ' ὅρεσφι ρέοντες ες μισγάγκειαν συμβάλλετον ὅβριμον ὕδωρ, τῶν δε τε τηλόσε δοῦπον εν οὕρεσιν ἔκλυε ποιμήν.
« ¾las», IV, 452—55."

(Wir setzen hinzu: Auch ber Leser, bie Leserin, bie kein Griechisch verstehen, mögen sich von einem Bruber, ober Bater, ober wer es sonst ift, die Berse bes Ori=

ginals vorlesen laffen, um sich an dem herrlichen Klange berfelben zu erfreuen.)

"Dag Elwira", hieß es weiter in bem Briefe Ros= marin's, "in ihrem Wefen fo vieles mit Armin gemein hat, entzückt mich! Fast nenn' ich fie Arminia. Alfo: Die Männerwelt liegt im Argen, ihr Motto! Richt Ihre Spoothese über die Griechen ift ted, aber intereffant, bag nämlich jene Manner nur neibifch ge= wesen seien gegen ihre Frauen; baf fie absichtlich beren Große nur nicht auf bie Nachwelt batten tommen laffen : bie wenigen, von benen wir mußten, Sappho, Afpafia, Diotima, Korinna, bewiesen zur Benuge, wer griechische Franen gewesen. — Bore, Thusnelda, aber erschrick nicht, ich glaube keiner ber bisherigen Stände in ber menschlichen Gesellschaft pagt für mich! Dennoch, Gott wird feine Wege für mich haben! Gruf Regina und Arminia! Balb hole ich bich, und bie beiben fommen mit. Sei eine Belbin und nie ohne bas Stilet!

Der Deine."

Und die bist du gewesen! rief Elwira, du, mit beinem Schleier ber Leufothea, mit dem du den Banditen wie einen großen Fisch fingst, hast jetzt ein Seitenstück aufzuweisen zu Rosmarin's Reifsprunge zu Pferde über bes Grafen Cavalcade weg!

Ende des vierten Cheil's.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

# Rosmarin

ober

## bie Soule des Lebens.

Roman

von

Alexander Jung.

In fünf Theilen.

Dierter Cheil.





Teipzig:

F. Al. Brodhaus.

1862.

UNS 20

#### Die Arbeit adelt.

Ein Bild aus der Wirflichfeit von Marie Sophie Schwarts.

Aus bem Schwebischen von August Aretichmar. Drei Theile. 8. 2 Thir. 10 Ngr.

Die Erwartung, bag bie beutiche Lesewelt bie von bem Ueberssetz biefes Romans zuerft bei ihr eingeführte Berfasserin freudig willtommen beißen wilrbe, bat sich erstliut, ba ihr erster von bemfelben auf beutschen Boben verpflanzter Roman:

Der Mann von Geburt und das Weib aus dem bolke (zwei Abtheilungen, 2 Thr.)

mit lebhaftem Beifall aufgenommen murbe. Ein Gleiches fieht von bem vorliegenben zu erwarten, welcher bie Fortfetjung bes erstern bilbet und ben siegreichen Rampf ber Arbeit gegen Misgeschick und Stanbesvorurtheile fcilbert.

## Heinrich Koenig's Selbstbiographie.

Auch eine Jugend. Erinnerungen und Bekenntnisse. 3weite, verbesserte Auslage. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Ein Stilleben. Grinnerungen und Betenntnisse. 3wei Theile. 8. 3 Thir. 20 Agr.

Das in zweiter Auflage erscheinenbe Wert "Auch eine Jugenb" bilbet zusammen mit bem neuen Berte "Ein Stillleben" eine mit Zeit- und Sittenschilberungen verwebte Selbstbiographie bes Berfassers, bie allen Freunden seiner Romane willommen sein wirb.

Diese beiben Schriften bilben zugleich ben 14. bis 16. Banb ber Gesammelten Schriften Beinrich Roenig's, beren 1. bis 13. Banb Folgenbes enthalten:

I. Regina. Gine Rovelle. 3meite, verbefferte Auflage. 1 Thir.

II—IV. König Jerdme's Carneval. Geschichtlicher Roman. Drei Theile. 5 Thlr. V. VI. hebwig, die Walbenserten. Eine Novelle. Zweite, durchaus veränderte Austage des Romans "Die Waldensert". Zwei Theile. 2 Thr. 15 Agr. VII—IX. Die Clubiften in Mainz. Ein Roman. Zweite Austage. Drei Theile. 3 Thir.

X. XI. Georg Forfter's Leben in Sans und Welt. 3 weite, fehr vermehrte Auflage. 3mei Theile. 3 Thir. 15 Rgr.

XII. XIII. Billiam Shaffpeare. Ein Roman. Dritte Auflage. Zwei Theile. 2 Thir.



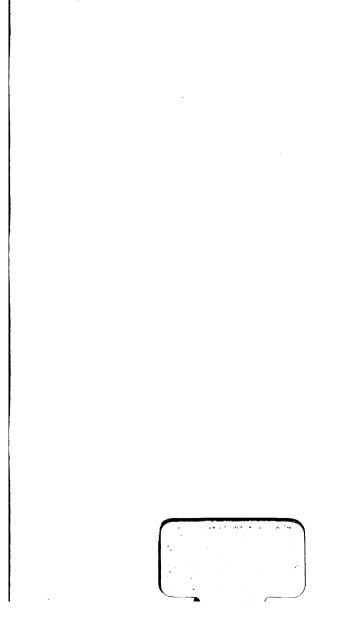